# Otto Ludwig

tin Dichterleben von Abelt Stern







832.79 6889 L STUDENTS LIBRARY
CONCORDIA TEACHERS COLLEGE
RIVER FOREST, ILLINOIS

## Otto Ludwig

## Ein Dichterleben

non

Hdolf Stern

#### Zweite, vermehrte Huflage

CONCORDIA TEACHERS COLLEG



Leipzig fr. Wilh. Grunow

Druck der Boffmannichen Buchdruckerei in Stuttgart

### Vorwort zur zweiten Auflage

Die erste Auflage dieser Biographie, die in doppelter Gestalt, als Einleitung zu der von Erich Schmidt und mir veranstalteten Ausgabe von Otto Ludwigs "Gefammelten Schriften" wie als felbständiges Buch, im Dezember 1891 hervortrat, hat sich warmer Teilnahme und erwünschter Berbreitung erfreut; in dem Sahrzehnt aber, bas verflossen ist, seit Ludwigs Werke "durch bas Recht des Nachdrucks freies Gigentum der Nation" geworden find, einer stattlichen Reihe von biographisch= fritischen Studien und Stizzen zur Unterlage gedient. Gelegentlich mochte mich die Beforgnis beschleichen, daß dies Lebensbild des Dichters, das Refultat lanajähriger Hingebung und Arbeit, bem freien Gigentum hinzugerechnet werde. Die Notwendigkeit einer zweiten Auflage, die natürlich zugleich eine neue, burch größere Abschnitte und hundert Ginzelheiten erganzte Neubearbeitung geworden ift, hat mich eines Beffern belehrt und mir bas Glück gewährt, die ganze innere Entwicklung des unvergeglichen Mannes noch einmal burchleben, alle Zeugnisse feiner schlichten Größe und reinen Natur wiederum prufen und jum Teil verftarten zu tonnen. Ich hoffe, daß tein neuer Bug, ber zum Bilbe hinzugekommen ift, als unwesentlich betrachtet werden wird, wenn auch nicht jeder fo entscheidende Wichtigkeit zu beanspruchen hat wie die

glücklich aufgesundnen Zeilen (S. 381), die Ludwigs Stellung zu seinem großen Zeitgenossen Friedrich Hebbel völlig erhellen und ergreifend aufklären.

Im Borwort zur erften Auflage habe ich mein personliches Unrecht zur Darstellung dieses Dichter= lebens einfach dargelegt. Da sich Morit Hendrich, der treue, anhängliche und wohl vertrauteste Freund Ludwigs, nicht entschloffen hatte, die im ersten Bande ber von ihm herausgegebnen Nachlaßschriften bes Dichters mitgeteilte biographische Stizze, die sich vor= zuasweise auf die Wiedergabe der Aufzeichnungen des damaligen herzoglich meiningischen Amtsverwalters Karl Schaller in Kranichfeld und feinen fünfzehn Nahre hindurch währenden freundschaftlichen Berkehr mit Otto Ludwig ftutte, zu einem ausgeführten Lebensbilde zu erweitern, so blieb der Wunsch dar= nach lange Jahre hindurch unbefriedigt. Obschon ich nun das Glück gehabt hatte, Otto Ludwig im Leben zu tennen, von fruh auf zu benen gehörte, die eine ausgeführtere, aus allen noch zu erschließenden Quellen geschöpfte Erzählung der Erlebnisse des Dichters, eine Schilberung ber Buftanbe, aus benen er hervorwuchs, und berer, auf die er gewaltige und tiefe Wirkung übte, schmerzlich vermißten, "habe ich boch nicht früher Sand ans Werk gelegt, als bis jede Hoffnung geschwunden war, daß einer der Männer, die ehemals dem engsten Lebenstreise Ludwigs an= gehört hatten, diese Schuld der Bietät einlösen murbe. Alls ich dann aber, vom ehrenden Vertrauen der hinterlaffenen Familie Ludwigs, feiner Witwe und Tochter. fowie feiner in Brafilien weilenden Gohne geftütt, ber Aufgabe einmal näher getreten war, habe ich fie ohne Bögern zu erfüllen gefucht."

Das reiche Material von Tagebüchern, Haußkalendern mit tagebuchartigen Aufzeichnungen, von Studien und Planheften, von Briefen an und von

Otto Ludwig, aus dem Besit der Familie, von Briefen. Tagebuchblättern aus anderm Besit, die mir sonst anvertraut wurden, von wertvollen perfonlichen Grinnerungen an Ludwig, die ich meinem Buche wörtlich einverleiben durfte, von schriftlichen und mundlichen Mitteilungen über Ginzelheiten, aus dem bas Lebens= bild gestaltet wurde, habe ich, noch um mancherlei vermehrt, auch für die vorliegende Neubearbeitung zur Berfügung gehabt. Der Tochter bes Dichters, meiner verehrten Freundin Fraulein Cordelia Ludwig. babe ich für ihre eifer- und vietätvollen Bemühungen. fo manches Verstreute und Versteckte wieder aufzufinden und herbeizuschaffen, den herzlichsten Dant auszufprechen. Die Tagebücher und Hauskalender des Dichters, soweit sie erhalten sind, wurden noch einmal aufs forgfältigfte durchgesehen, jur Bestätigung und Befräftigung meiner Darstellung noch eine stattliche Reihe von Tagebuchaufzeichnungen und Briefftellen Ludwigs herangezogen. Die Briefe an feine Braut konnten zum erstenmal im ganzen Umfang benutt werden; erhaltene und inzwischen aufgefundne Brieffonzepte und Briefanfänge halfen ebenfalls einige wichtige Puntte aufhellen. Für die Berichtigung einer Anzahl von Einzelheiten zur Jugendgeschichte Ludwigs, für zuverläffige Mitteilungen über Konrektor Morgenroth und andre Gisfelder Verfonlichkeiten bin ich herrn Geheim= rat Cronacher in Meiningen aufrichtig verpflichtet.

In den sechzehn Jahren, die zwischen der ersten und der nun vollendeten zweiten Auflage dieses Lebensbildes liegen, ist weitaus der größte Teil derer, denen ich 1891 für die Mitwirtung an meiner Absicht und die Förderung meiner Arbeit öffentlich zu danken hatte, aus dem Leben geschieden: des Dichters treue, tapfere, verehrungswürdige Gattin Frau Emilie Ludwig, geborne Winkler, die Jugendfreunde und Jugendsbekannten aus Gisfeld: der Amtsverwalter Karl

Schaller, der Kantor Friedrich Kramer in Crock bei Gisfeld, Berr Chriftian Umbrunn in Gisfeld, ber Freund aus Ludwigs Leipziger Zeit, der greife Konful Dr. Betitein in Berlin, die Angehörigen bes Dresdner Lebenskreises: Oberkonsistorialpräsident und Oberhofprediger Dr. E. J. Meier, Professor Chrift. Fr. Gonne, Professor Leonhard Gen, die Witme Morik Sendrichs, Frau Emilie Bendrich. Bon den andern, die, unterstütend, Anteil an der Belebung meiner Biographie genommen hatten, find Dr. Otto Deprient in Jena, der Sohn Eduard Deprients. der liebensmürdige Dichter und Beimatgenosse Ludwigs. Hofrat Rudolf Baumbach in Meiningen, ebenfalls beimgegangen. Nur wenigen noch Lebenden: Berrn Senator Dr. jur. Fehling in Lübeck, dem Schwiegerfohn Emanuel Geibels, dem treuen Verehrer Ludwigs Baul Senfe in München, meinen Freunden und Rollegen Berrn Geheimen Hofrat Dr. Bermann Lucke in Dresden, Professor Dr. Gotthold Rlee in Bauken. Berrn Sofburgtheaterregisseur Rofef Lewinsky in Wien, Frau Dr. Elisabeth Schmidt in Berlin vermag ich heute an dieser Stelle meinen Dank zu wiederholen. Daß er allen schon Entschlafnen treu bewahrt bleibt, bedarf feiner Berficherung.

Die warme, anerkennende, ja enthusiastische Aufnahme, deren sich die Biographie erfreut hat, ermutigt
mich zu der Hossnung, daß sie auch in der Folge das
Gedächtnis des tieseinsamen und doch so gewaltigen
und wirkungsreichen Dichterlebens bewahren und erneuern helsen wird. Daß ich berechtigte Kritist zu
nuhen gewußt habe, mögen die neu eingeschalteten
Kapitel "Die deutsche Literatur im Jahrzehnt von
1840—1850" und "Die deutsche Literatur in den fünsziger Jahren", die den Hintergrund zu Ludwigs Entwicklung und schöpferischer Tätigkeit abgeben, erweisen.
Gegenüber dem Begehr, das "literarische Material"

ACHERCAGAGAGAE XI SACAGAGAGAGAGAGA

bedeutend zu vermehren, brauche ich nur zu fagen, daß es leicht genug gewesen ware, die fämtlichen Borberichte und Ginleitungen zu Ludwigs einzelnen Berfen in der Ausgabe der Gesammelten Schriften, Die historischefritischen Ginleitungen zu ben "Maffabaern" und dem "Erbförfter" (in Bittomsti-Beffes "Meifterwerken der deutschen Bühne") sowie gar vieles, mas ich sonst über Ludwig geschrieben und veröffentlicht habe, wohl oder übel in dies Buch hineinzustopfen. Ich unterlaffe es, weil ich das Gefühl habe, daß es in biefen Dingen ein fünftlerisches Mag und ein fünft= lerisches Muß gibt und mit einem überbreiten Rahmen bas Bild nicht erdrücken will. Fühlt sich baraufhin irgendwer gedrungen, ein mit liebevoller Singebung und forglicher Sand ausgeführtes Porträt eine Stizze zu taufen - ich fann's nicht ändern und muß mich mit Ludwigs Ausspruch tröften: "Was in dem Munde, ber es erdacht, ein Wort war, ist in dem, der es nachfpricht, schon Phrase." Wenn etwas von des Dichters innerstem Besen in diesem Buche lebt, bin ich feiner Weiterwirfung gewiß genug.

Dresben, 31. Ottober 1906

Hdolf Stern



## Otto Ludwig







#### Beimat und Berkunft

pas waldreiche hügelland im herzen Deutschlands, nach dem Bort eines neuern Dichters "dreifach fegen-fagen-fangberühmt", feit uralter Beit und unter allen geschichtlichen Sturmen und Wandlungen ein Wohnsitz rein deutscher Stämme, hat feine Grenzen vielfach hinausgerückt, vielfach verengert gefehen. Bon Tacitus in feiner "Germania" den Gebieten der Bermunduren zugerechnet, im fechsten Sahrhundert dem großen Thuringerreiche Hermanfrieds zum Rern und Mittelpunkt bienend, danach von Sachsen und Franken bedränat und weiter Gauen beraubt, vom elften bis zum dreizehnten Jahrhundert als die stattliche Land= grafichaft Ludwigs des Springers und seiner Erben wiederum bedeutend ausgedehnt, wurde Thüringen fchließlich Eigentum des mächtig emporftrebenden Saufes Sachsen. Mit der Landesteilung der Wettiner am Ausgang des fünfzehnten und noch mehr mit der Ratastrophe des Schmalfaldischen Krieges in der Mitte des fechzehnten Jahrhunderts, derzufolge das hauptgebiet und die fachfische Rurwurde den Albertinern que fielen, mahrend die besiegten Erneftiner mit einem Sausgut von großenteils thuringischen Umtern abgefunden wurden, trat die Wendung ein, die Geschick und Gigenart dieses schönen beutschen Landes fur die Sahrhunderte der neuern deutschen Geschichte bestimmte. Der mäßige Landbesit der Nachkommen Johann Friedrichs des Großmütigen, wunderlich geteilt und wunderlich verbunden, reichte bennoch von einem Ende bes alten Thuringens zum andern; man gewöhnte fich, die Sachsenherzöge zwischen Saale und Werra als die eigentlichen Gebieter Thüringens anzusehen und auch die frankischen Lande, die ihnen mit der Bflege Roburg und der hennebergischen Erbschaft zufielen, zu Thüringen zu rechnen. Mehrhundertjährige Gemeinsamkeit der politischen Schickfale, gemeinsame Lebensverhält= nisse, die aus den fortgesetten Erbteilungen der Erneftiner und der Entstehung immer neuer Kleinstaaten und Residenzen hervorgingen, ließen die alte Scheidung durch den Rennsteig des Thüringer Waldes nahezu vergeffen, und wenn in Mundart, Sitte und Brauch bes Landvolkes am Wald und bes an der Werra noch heute gewisse Verschiedenheiten herrschen, so be= deuteten diese wenig gegenüber der Gleichart des Glaubens, der öffentlichen Zustände, der Lebenslage, der Überlieferung, der Volksbildung, die in diefen thuringischen wie in den angegliederten oftfränkischen Gebieten vorwaltete. In den kleinen Staaten und friedlichen Städtchen fand durch Familienverbindungen eine beständige Mischung des Blutes beider Stämme ftatt, und daneben empfing und nahm auch der frankische Thüringer seinen Anteil vom innern Mark dieses ferndeutschen Landes: von Sage und lebendiger Poeffe, von Sang und Klang, von Wanderluft und ftiller heimatseligkeit, von der ganzen wundersamen Mischung geiftiger Grregbarteit und genügsamen Lebensbehagens.

Raum eine zweite deutsche Landschaft erscheint bis auf die neuere Zeit herab so wie Thüringen vom gesheimnisvollen Walten der Volksphantasie und des Volksgemüts erfüllt und durchdrungen. Zwischen den stischen Bergwäldern, in den lauschigen quellenreichen Tälern gedieh von alters her neben dem sangdaren Lied eine bunte lebensvolle Mannigsaltigkeit von Sagen

ACHEMONEACHEMONE 5 28 CRESHORENORENCH

und Märchen, von Abenteuern und Erzählungen. Den Überbleibseln germanischen Seidentums: dem Seere Buotans, das als mutig Beer in den zwölf Nächten die Lüfte durchfauft, der Golde (Frau Benus, Frau Brene). die in gefährlicher Schönheit im Borfelberge weilt ober auch als Frau Holle im Schneefeld ihren Kindern bas Bett schüttelt, gesellten fich auf thuringischem Boden ungählige Gestalten und Schatten, verkörperte Ratureindrücke und historische Erinnerungen. Gar manche Selden der deutschen geschichtlichen Sage bis auf Raifer Friedrich den Rotbart, der im Anffhäuser an ben Grenzen bes Landes jahrhundertelang im Rauberschlaf ruht, wurden in Thuringen beimisch: mit frischer und aludlicher fagenbildender Rraft belebte und schmückte fich das Volk vor allen die mittelalterlichen Landes= herrscher, die auf der Wartburg hofhaltenden Land= grafen. Ludwig der Springer und Ludwig der Giferne, den der Schmied von Ruhla hart schmiedet, und der die rebellischen polisbedrückenden Ritter den Bflug über den Edelacker gieben läßt. Ludwig der Milde, der auf ber Rreugfahrt ftirbt, Landgraf Bermann, an beffen glanzvollem Sofe ber Sängerfrieg ftattfindet, Ludwig der Seilige und seine ungarische Gemablin, die beilige Elisabeth, alle lebten und leben vom Sagenschimmer umwebt und verklärt im Gedächtnis ihres Volkes. Selbst über den Ausgang des eigentlichen Mittelalters hinaus behielten die Thüringer den Trieb und Zug, sich mit reger Phantasie Charakterzüge und Lebensschicksale volkstümlicher Fürsten auszugestalten, und von Johann Friedrich dem Großmütigen bis zu Ernft dem Frommen, ja bis zu Karl August von Weimar mischen fich mit beinahe jeder geschichtlichen Erinnerung sagenhafte Elemente. Die Teilung des Landes in zahlreiche Ländchen, die oft kaum mehr waren als große Berrschaften, rudte hier alle Lebenstreise enger aneinander, auch die fürstlichen Säupter ftanden den Geringsten im

Volke menschlich näher als anderwärts, und Eindrücke wie Widersprüche der Wirklichkeit nährten fortgesetzt die alte Lust des Volkes an buntem Phantasieleben.

Nicht das geschichtliche Dasein allein wurde auf und an den Bergen des Thüringer Waldes vom unabläffigen Malten vielgestaltiger Ginbildungstraft erhellt und vertieft. Wohl gewann in Land und Stadt von alters her die Masse des Volkes ihren Unterhalt bei Reldwirtschaft und kleinstädtischem Gewerbe, doch diese Mehrzahl war mannigfach mit Berufsarten durchsekt. über denen ein hauch des Besondern schwebte. Das waldreiche Land heate Taufende von Förstern, Jägern, Forst- und Wildhütern, Holzfällern und Holzsuhrleuten, überall rauchten die Meiler der Röhler, der Bogel= fteller war und blieb hier eine volkstumliche Gestalt. in allen pflanzenreichen Grunden fuchten die "Balfamträger" ihre beilfräftigen Burgeln und Rräuter, mit benen sie dann hausierend durch gang Deutschland und darüber hinaus manderten, die Goldwäscher mühten sich, dem Sandarunde der Schwarza und andern Aluffen jedes Goldkorn abzuliften, damit die Fürften von Rudolftadt ihre Trauringe aus Landesgold schmieden und ein Bergog von Sildburghaufen Dukaten aus foldem prägen laffen konnten. Der Bergbau, in frühern Tagen bedeutend und ergiebig, trot ber Ungunft der Zeiten und der Erschöpfung der Erglager bis in bas vorige Kahrhundert hinein betrieben, da und dort erneuert, nährte noch immer eine Anzahl von Bergleuten und weckte in begierig gehörten fabelhaften Berichten vom ehemaligen Gold- und Silber-, Rupfer- und Gifenreichtum die Hoffnung auf plötliche Glückswechfel. Bahllose einsam liegende Mühlen, Sagewerke, Glashütten, Eisenhämmer, Nagelschmieden waren die Wohnstätten eigentümlich gearteter Menschen, deren innerstes Leben trot harter Arbeit unter der Herrschaft der Phantasie stand. Von Geschlecht zu Geschlecht burch= sogen wunderbare Überlieferungen und wache Träume Die schlichte Wirklichkeit mit goldnen Fäden, halfen die angestammte Lebensluft verstärken. Dazu wirkte landauf und landab der Zauber der Tone, Thüringen war, wie Bog in feiner "Luise" rühmt, das Land, "wo jeglicher Bauer Musik weiß": nicht zufällig hatte bie große Kantorenfamilie der Bach hier ihre Beimat; auf dem Grunde einer volkstümlichen Musikliebe entfaltete fich in Stadt und Land durch Jahrhunderte hindurch die mannigfaltigste und reichste Musikoflege. Das Bolkslied scheint hier auch in der Zeit nicht verstummt und erstorben zu fein, wo es überall fonst verklang, und in Unlehnung an Kirche und Schule und nicht minder an die fröhliche Luft der Bolksfeste - Sahrmarkte, Bogelschießen, Kirmestänze - gediehen in Thuringen der Gefang und jede Art von Inftrumentalmufit. bescheidnen Mitteln murde außerordentliches erstrebt und geleistet und ein gewisser Kunftsinn bis in die Schichten des anspruchsloseften Aleinburgertums binein schon fruh verbreitet. Seine tiefsten Burgeln hatte dieser Kunftsinn bis weit in das achtzehnte Nahrhundert in einem warmen und freudigen protestantischen Glaubensleben.

Erschien boch die Erinnerung an die Bergangensheit, soweit sie nicht historische Sage war, dem Thürringer volle zwei Jahrhunderte lang mit der Geschichte der Resormation und des gereinigten Glaubens versknüpft. Auf thüringischem Boden hatte wenn nicht die Biege Luthers selbst, doch die seiner bäuerlichen Eltern und Voreltern gestanden. Die Bartburg hatte den von Worms heimkehrenden in einer bedenklichen Krisisseines Lebens geborgen und beschirmt und den Beginn der Bibelverdeutschung, die Übertragung des Neuen Testaments gesehen. Thüringisches Land war das sichmale Erbe des Fürstengeschlechts, das mehr als ein andres für die Sache des Evangeliums gestritten und

gelitten hatte. Noch ehe Johann Friedrich, der Besiegte von Mühlberg, die "fröhliche Wiederkunft" aus taiserlicher Gefangenschaft gefeiert hatte, ließ er seine erste und vornehmste Sorge die Errichtung der Hochschule Jena sein, die als eine Burg ber reinen Lehre, wie die Epigonen Luthers fie auffaßten, ins Leben gerufen wurde. Im thuringischen Bolke galt der unglückliche Kohann Friedrich der Mittlere, der Beschützer Grumbachs, ebensowohl als Glaubensmärtgrer wie fein Bater, und die Belagerung von Gotha, das greuel= volle Blutgericht über die Achter, die jahrzehntelange Gefangenschaft der Berzogs im Schlosse von Wiener= Neustadt und die Treue feiner Gemahlin, der pfalzischen Elisabeth, die diese Gefangenschaft geteilt hatte, erhielten sich im Gedächtnis vieler Generationen. Unter den protestantischen Kämpfern des Dreißigjährigen Krieges ragten die Brüder Ernft, Wilhelm und Bernhard von Weimar hervor, und namentlich Herzog Bernhard, der an Gustav Adolfs Seite gesochten und nach dem Fall des Schwedenkönigs den Sieg von Lüken entschieden hatte, blieb eine volkstümliche Seldengestalt, eine lichte Erinnerung aus dunkler Unheilszeit. Für die Tage der allmählichen Wiederherftellung Deutschlands nach bem Weftfälischen Frieden aber hatte wiederum Thüringen in der charakteristischen Bersönlichkeit Berzog Ernfts des Frommen, des Bruders Bernhards, einen porbildlichen und weithin bewunderten Fürften befeffen. dessen feste evangelische Überzeugung, dessen tief reli= aibse Empfindung, deffen schlichte Pflichttreue und landesväterliche Sorgialt über ein Jahrhundert nach feinem Tode noch unvergessen waren. Konnten die Tugenden bes feltenen Fürften nicht auf feine gahl= reichen Nachkommen vererbt werben, fo hinterließ Ernst der Fromme dem von ihm beherrschten und unter seine Sohne geteilten Lande in seinen Rirchen: und Schulordnungen, in hundert wohltätigen Ginrichtungen unverlierbare Grundlagen thüringischer Boltsbildung und Volkswohlsahrt. Sie erwiesen ihre Kraft noch in Zeiten, wo weder die Glaubensglut des sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts noch Herzog Ernsts patriarchalisches Fürstentum mehr nachwirkten.

Denn das achtzehnte Jahrhundert zeigte den zerfplitterten thuringischen Landen sein Doppelgesicht in besonders bemerkbarer und jah mechselnder Beife. Der fürstliche Absolutismus, die schrankenlose Selbst= regierung großer und fleiner Herren, die sich einmal auf die äußerlichste, meist komische, immer verächtliche Nachahmung des Genußdaseins und des blendenden Hofhalts zu Versailles und auf die Erpressung ber Mittel für ein folches Dasein zuspitte, und ein andres mal bis in Topf und Tiegel hinein die allwaltende Vorfehung für die Untertanen spielte, hatte in den fleinen Berzogtumern und Fürstentumern Thuringens mannigfache Vertreter, und die Schicksale der kleinen Städte und Dörfer, über die die Selbstherrscher regierten, gestalteten sich dementsprechend gar verschieden. Da es nicht an Mischungen und zum Teil recht wunderlichen Mischungen der gegensätlichen Elemente fehlte, und die fürstliche Willfür hier mannigfache Widerstände und Schranten in der Landesnatur, ber überlieferung und eingewurzelten Gewohnheit, in ber Dürftigkeit der Mittel und den Ginfluffen der Nachbarländer fand, so steigerte sich die Mannigfaltig= feit ber gebietenden Erscheinungen und Gestalten, ohne daß die Thüringer Bergogtumer und Fürstentumer fo bedenkliche Sultane erhielten, wie Markgraf Karl von Unsbach oder Karl Eugen von Bürttemberg, oder fo gewaltsam das Leben aller ihrer Untertanen lenkende Regenten faben, wie Berders erften gnädigen Berrn, ben Grafen Wilhelm von Lippe-Bückeburg. — Dafür entfaltete fich ber Drang zu einem aufgeklärten und menschlich wohlwollenden Regiment, der "Betteifer in

beschränkten Zuftänden" (Ranke), das Streben gur Förderung der aufblühenden Literatur und Kunft an ben kleinen Sofen Thuringens in freier und glücklicher Beife und erhob schließlich am Ausgang des Sahr= hunderts, einen geiftvollen, großen Fürften wie Rarl August von Weimar gang erfüllend, eine thuringische Bergogsresideng und die Gesamtuniversität der erne= ftinischen Säuser zu den geistigen Mittelpunkten Deutschlands. Sah der Beginn dieser Glanzzeit noch so ausgeprägte Verschiedenheiten, wie die Nachwirkungen der Voltairebewunderung, der französischen Bildung und des französischen Geschmacks, die Herzogin Dorothea bem Bofe zu Gotha hinterlaffen hatte, und den poetischen Lebensrausch, die Luft an der lebendigen Natur und der kühnen Phantasie der jungen deutschen Dich= tung, mit denen Goethe und fein fürstlicher Freund ben Sof von Beimar erfüllten, fo löften fich diefe Gegenfätze um die Wende des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts in eine Urt Ginheit auf, und die Beit der napoleonischen Kriege und des Weltfriedens nach 1815 fand die Besonderheit der Kultur und des Lebens in den thüringischen Rleinstaaten voll entwickelt. In Stadt und Land waltete bei engen, materiell fnappen. ja oft dürftigen Verhältniffen bescheidne aber ungebrochne Lebensluft und eine weitverbreitete Bildung und geistige Beweglichkeit, die jahrzehntelang von Philofophie und Literatur, von Dichtung und Mufit genährt worden war. Nicht umsonst hatte das große Biergeftirn über der Ilm geleuchtet und ihre leisere Welle manches unfterbliche Lied vernommen, nicht umfonst war man in Jena im Besitz der neuesten Bhilofophie gewesen und "hatte das Borftellungsvermogen immer höher hinauf abstrahiert", ein Abglanz all dieses Lichtes strahlte in die verborgenften Winkel Thuringens hinein und wectte tätige und genießende Teilnahme an den höchsten geistigen Bestrebungen.

Bis zum Gingang des neunzehnten Jahrhunderts war die Mitwirkung eingeborner Thüringer an dem literarischen Leben, deffen Stätte ihr Land mar, perhältnismäßig nur gering geblieben. Wie sich por Beiten am Wartburghofe hermanns des Reichen die ritterlichen Dichter aus dem deutschen Suden und Beften gefammelt hatten, wie Bergog Wilhelm von Beimar nach bem Dreißigjährigen Kriege als Saupt bes Palmenordens den wenigstens an den Grenzen Thuringens gebornen Dichter Georg Neumart von Samburg ber jum Erzichreinhalter der Fruchtbringenden Gefellschaft berufen hatte, so waren es durchgehend Ungehörige andrer beutscher Stämme, die die Glangzeit von "Beimar-Jena der großen Stadt" heraufführten. Gelbst unter ben gablreichen Talenten zweiter Ordnung, die im letten Drittel des achtzehnten Sahrhunderts an den funstfinnigen kleinen Sofen felbst ober im Dunftfreis Diefer Sofe lebten und ichufen, fanden sich nur wenig Thuringer, unter ihnen der Gothaner Gotter als letter poetischer Vertreter bes frangösischen Geschmacks in der deutschen Literatur, der phantastereiche Erzähler Karl August Mufäus aus Jena und als der talentvollste und fruchtbarfte von allen der Beimaraner August von Rogebue, dem ein schlimmes Geschick und nicht minder ein schlimmer Bug feiner Natur niemals vergönnten, in der Beimat Burgel zu schlagen. Doch im Wendepunkt des achtzehnten und bes neunzehnten Sahrhunderts, als Goethe und Schiller ihrer Mitwelt eng verbunden gegenübertraten, die junge Romantik ihr Hauptquartier am Juß des Ruchsturms aufschlug, als Fichte Reinhold, Schelling Fichte und hegel Schelling auf dem Jenenfer philosophischen Ratheder ablöste, da wurden die Einwirfungen der großen Gingemanderten von Wieland bis zu Jean Paul in Thuringen felbst merkbar. In Goethes und Schillers unmittelbarer Umgebung erwuchsen sinnige

weibliche Talente: die Verfasserin der "Agnes von Lilien". Schillers Schwägerin Karoline von Wolzogen, die gartsinnige Dichterin der "Schwestern von Lesbos" Umalie von Imhof (von Helwig), die schwärmerische Sophie Mereau leuchteten bescheidnen, aber gahlreichen Nachahmerinnen voran. Romanschriftsteller wie Ernst Magner aus Rogdorf bei Meiningen, deffen Romane "Wilibalds Unfichten des Lebens" und "Die reifenden Maler" noch nicht völlig vergeffen find, wie Wagners Freund Friedrich Mosengeil aus Schönau bei Gisenach oder Herzog August Emil von Gotha als Verfasser des Romans "Gin Jahr in Arkadien" waren schaffende Beugen dafür, wie Goethes und Jean Pauls Borbilder und mancherlei Bildungsatome, die sich gleichsam mit der Thuringer Luft mischten, auch auf die Ginge= bornen Thüringens gewirkt hatten. Die ftarke Unterftrömung der Literatur aber, die sich den Kunstforderungen der großen Dichter zum Trot auf die Macht bes Stoffes verließ und dem Stoffhunger eines unterhaltungs- und zerstreuungsbedürftigen Bublikums roh bereitete aber maffenhafte Nahrung lieferte, hatte auch hier ihre Vertreter. Goethes eigner Schwager, Chriftian August Bulpius aus Weimar, von dessen "Ringldo Rinaldini" wenigstens der Titel fortklingt, und der meiningische Forstrat Karl Gottlob Cramer, Lehrer an ber Forstakademie zu Dreißigader, murben die Bater bes neuen deutschen Ritter- und Räuberromans. Um jedes der Hoftheater, die nach dem Borgang Weimars in den thuringischen Residenzen erstanden, sammelte fich eine Gruppe einheimischer Dramendichter, die bald dem äußerlichen Nachklang des Schillerschen Pathos huldiaten, bald und zwar häufiger in den Spuren Rogebues meist mit mehr gutem Willen als Geschick dem platten Alltagsbedürfnis kleiner Buhnen zu dienen trachteten. Un Grachler und Dramenschreiber schloß sich die Schar der Lprifer an, die vom Grabfeld bis zur Goldnen Aue in Stadt und Land faßen und im Weiterklimpern ber lyrischen Grundtöne des großen Zeitalters ihrem eignen poetischen Sinne wie dem ihrer Umgebungen genug taten.

Wohl mochte Goethe, der als Altmeister noch eine aweite Generation romantisch angehauchter thuringischer Poeten sah, die in den zwanziger Jahren zu dichten und zu wirken begann, mit bezug auch auf feine nächste Umgebung zu Edermann fagen: "Das gange Unheil entsteht daber, daß die poetische Rultur in Deutschland sich so fehr verbreitet hat, daß niemand mehr einen schlechten Bers macht. Ware ein einzelner, der über alle hervorragte, so märe es aut, denn der Belt kann nur mit dem Außerordentlichen gedient fein." Und auch jenes andre Wort, daß der heutigen Runft "das Männliche fehle", durfte auf das literarische Leben angewandt werden, wie es sich seit dem ersten Sahrzehnt des Sahrhunderts im Umfreise des thuringischen Landes entfaltete. Gleichwohl mar gur Reit, als das eine und das andre Wort gesprochen wurde, der einzelne, der über alle hervorragen, der das Außerordentliche leisten und das Männliche zu Ehren bringen follte, für Thuringen längst geboren und wuchs unter den manniafachen Ginflüffen der Matur und des Lebens, der weitern wie der engern Seimat empor.

Die engere Heimat des künftigen Dichters aber war das kleinste der kleinen ernestinischen Gerzogtümer, die seit der Landesteilung unter den Söhnen Ernsts des Frommen vom Jahre 1680 an dis ins neunzehnte Jahrhundert bestanden. Während die Linien Sachsens Sieneberg und Sachsens Kömhild rasch wieder versschwanden, hatte sich die Linie von Hilbburghausen nicht eben zum Glück für das Ländchen erhalten, das einen Staat vorstellen sollte. Fünf Städte oder Städtschen, vier Marktslecken und wenig über hundert Dörfer

hatten hier ein fürstliches Selbstgefühl und eine prunt= hafte Sofhaltung im Stile Ludwigs des Bierzehnten gu tragen gehabt; mehr als drei Menschenalter hindurch war das unerquickliche Schauspiel großer Anläufe, vomphafter Absichten und kläglich dürftiger Ausgänge aufgeführt worden. Herzog Ernst Friedrich der Erste (von 1715 bis 1724) bestrebte sich umsonst, seine kleine Residenz durch Bruntbauten und ein Gymnasium academicum (das nur bis 1729 bestehn konnte) zu einem Mittelpunkt eleganten und geiftigen Lebens zugleich zu erheben, Bergog Ernst Friedrich der Zweite (1724 bis 1745) zog sich zwar die ungeheure Schuldenlast, die auf dem Ländchen lag, zu Gemüte, wußte aber gleichwohl nicht zu hindern, daß sie beständig anwuchs, sein Sohn Ernst Friedrich Karl der Dritte (1748 bis 1780) vollen= bete in langer Regierung den Ruin des Landes und schließlich seinen eignen. Gin prachtliebender, in der Weise des achtzehnten Sahrhunderts gebildeter und in feiner eigensten Beise gutmütiger, aber schwacher Berr, hatte er früh verlernt, das Migverhältnis zwischen feinem fürftlichen Selbstgefühl, feiner Reigung zu Bomp und Vergnügen und den Kräften seines kleinen, schon schwerverschuldeten Bergogtums in Betracht zu ziehen. Er versuchte militärischen Glang um sich zu verbreiten, ernannte Generale und Oberften, ließ Uniformen für mehrere Regimenter fertigen und konnte am Ende kaum eine Kompagnie vollzählig und feldtüchtig erhalten, er grundete eine Bibliothet und ein Softheater, ju dem gang Hildburghaufen freien Zutritt hatte, träumte von der Wiederaufrichtung einer Ritterakademie, bestritt den unsinnigsten Auswand Jahre hindurch mit schlecht versilberten Rupfermungen (zu denen freilich die Ephraimiten Friedrichs des Großen das Borbild abgegeben hatten) und ließ, als der kaiferliche Reichshofrat in Wien gegen diesen schmählichen Mißbrauch landesherrlicher Gewalt Einspruch erhob, gelehrte

Druckschriften verfassen als "überzeugenden Beweiß, daß von uralten Zeiten ber Sachsen-Sildburghaufen das Müngregale zustehe". Alls es 1779 trot schier unerschwinglicher Steuern, Mungverschlechterung, Blankoschuldverschreibungen. Wechseln und Sanddarleben bei Buden und Chriften, Berpfändungen, Titelund Stellenverfäufen zum völligen Bankerott tam, die Entmündigung des verschwenderischen Berzogs unvermeidlich wurde, und fein Cheim, der alte faiferliche Keldmarschall Bring Roseph von Sildburghausen (der in jungen Sahren als Solbat in Stalien Lorbeeren erworben, aber als Oberbefehlshaber der gegen Friedrich den Großen aufgebotenen "eilenden - im Volksmund "elenden" — Reichsegekutionsarmee" an der Seite der Frangofen und mit der Niederlage bei Roßbach den größten Teil seines friegerischen Ruhms eingebüßt hatte) an die Spite einer kaiferlichen Debit= kommission und der Landesverwaltung treten sollte. versuchte sich der fürstliche Verschwender mit Gewalt zu behaupten. Er rief sein "Landregiment" unter die Baffen, und Hildburghaufen fah friegerische Bfingften. Um Ende gab sich der Herzog grollend in das Unvermeidliche, wurde auf ein färgliches Ginkommen von jährlich zwölftausend Gulden eingeschränkt und zog sich aus der Residenz in das Sommerschloß Seiding ftadt zurud, mo er im September 1780 ftarb.

Mit der langjährigen Regierung seines Sohnes, des Herzogs Friedrich des Vierten (1780 bis 1826), des letten souveränen Herzogs von Sachsen-Hildburghausen, ging auch für dieses kleine und hartgeprüfte Land ein Spätsommer behaglicher und für die Untertanen ersquicklicher Aleinstaaterei auf. Das Land hatte sich nicht wesenklich vergrößert, aber Landbau und bürgerliche Gewerbe doch in dem Maße gehoben, daß das Herzogtum des verständigern und besonnenern Regiments seines jungen Fürsten froh werden konnte. Der

Hofhalt, der noch immer stattlich genug und für die Verhältnisse vielleicht zu stattlich war, wurde doch im ganzen auf den Fuß der andern kleinsten Bofe gebracht, die patriarchalisch sidnllische Seite fürstlichen Daseins hervorgekehrt, eine Landesregierung mit geord= netem Wirkungsfreis errichtet, eine neue landständische Verfassung gegeben und 1812 ein Gymnasium in Hildburghausen begründet, das sich diesmal als eine dauernde Schöpfung erwieß. Gleich den freundnachbarlichen thüringischen Rleinstaaten rettete sich Sachsen= Hildburghausen durch die Stürme der Revolution, der großen Kriegszeit hindurch und glitt am Ende friedlich aus dem Rheinbund in den neuen Deutschen Bund hinüber. Die Opfer an Gut und Blut wurden schwer empfunden, aber da die gewohnten Verhältniffe fo ziemlich unangetaftet blieben, fo zeigte bas Leben in dem grünen Tal der obern Werra mährend der letten Jahrzehnte des Herzogtums in Krieg und Frieden beinahe die gleichen Büge.

Unter dem Ginfluß veränderter Anschauung und Bildung, unter der Wirkung des Hauches, der von Weimar und Jena über Höhen und Tiefen des Thüringerlandes wehte, wandelte sich auch, am spätesten unter allen, der Hof von Hildburghaufen zum Mufenhofe. Wenn man hier im achtzehnten Jahrhundert, in der Prunt= und Verschwendungsperiode, wohl auch ge= legentlich die Mäcenasrolle versucht hatte, so war sie recht eigentlich eine Maskenrolle geblieben. Rein namhafter Gelehrter, tein Dichter und Runftler von Bedeutung oder großem Streben hatte unter dem Hildburghäuser Rautenschilde Schutz und Förderung gefunden. Die vereinzelten Befuche literarischer Größen ber Zeit waren niemals dem Bunsch entsprungen, an diesem Hofe geistige Teilnahme zu gewinnen; als Klovftock im Rebruar 1751 auf der Reise von Zürich nach Ropenhagen einige Tage in Sildburghaufen verweilte. MANUFACTURATE 17 2 TO SECOND S

geschah es lediglich, um der ersten Gemahlin Ernft Friedrichs des Dritten, Luise von Danemark, ber Schwefter feines neugewonnenen foniglichen Gonners. feine Chrfurcht zu bezeugen; als sich Goethe im Mai 1782 bem Regenten von Hildburghaufen, dem alten Reld= marschall Pring Joseph vorstellte, der ihm "Audienz im Bette gab und gleich nachher zur Tafel angekleidet war", erschien er lediglich als Geheimrat und Gesandter des weimarischen Hofes. Seit dem Regierungsantritt Bergog Friedrichs und feiner Vermählung mit der geift= vollen und liebenswürdigen Prinzessin Charlotte von Medlenburg-Strelit, einer Schwester der Königin Luise von Preußen, trat hierin ein Umschlag ein, man lebte auch in Sildburghaufen in den afthetischen Intereffen ber Zeit und hatte nur weniger Glück mit den Trägern diefer Interessen als die Sofe von Weimar, Gotha und Meiningen. Wohl kam Jean Paul 1799 nach Hildburghausen, wurde an den hof gezogen, verlebte in der kleinen Residenz und im Sommerlustschloß Seidingstadt poesiereiche Tage und bezeugte die en= thusiastische Verehrung, die er für die Berzogin Charlotte und ihre schönen Schwestern faßte, durch die Widmung seines eben entstehenden "Titan" ("den vier schönen und edeln Schwestern auf dem Thron"), sah sich durch ein Dekret Bergog Friedrichs zum herzoglich fächsischen Legationsrat befördert und verlobte sich schließlich mit der Hildburghäuserin Karoline von Feuchtersleben. Aber gerade die rasche Wiederauflösung diefer Verlobung wurde die Urfache, daß Jean Pauls Berhältnis zum Hildburghäufer Sof nur ein vorübergebendes blieb. Einige Jahre fpäter glaubte man in dem zum Kammerdirektor ernannten, dichterisch begabten und abenteuerlichen Freiherrn Guftav Anton von Seckendorff den Mann gewonnen zu haben, den der Hof bedurfte, und mag nicht wenig überrascht gewesen sein, als Seckendorff nach taum einem Jahre seinen

Abschied begehrte, um danach als reisender Deklamator und Vorleser "Patrik Peale" Deutschland zu durch-Biehen. Beffer gelang es mit der Pflege ber Musit, die durch eine kleine, aber vorzügliche fürstliche Rapelle und die perfönliche Teilnahme der Herzogin Charlotte, von deren "Nachtigallenftimmrite" Jean Baul in ben Briefen an Otto schwärmt, und die bei größern Aufführungen kirchlicher Musik wohl felbst eine Soloftimme übernahm, in bemerkenswerter Beise gefördert wurde. Der altherkömmliche naturwüchsige Thüringer Musiksinn entwickelte sich unter folchen Umständen auch in kleinbürgerlichen Kreisen zu einem bewußten Runft= finn und Kunftgeschmack. Noch manches Sahrzehnt, nachdem Hildburghausen aufgehört hatte, eine Residenz zu fein, war es ber Stolz ber Burger, daß ber junge Karl Maria von Weber in ihrer Stadt (1796 bis 1797) durch den Kammermusikus (Oboisten) Johann Beter Beuschkel seinen ersten regelmäßigen musikalischen Unterricht empfangen hatte, noch lange erzählte man von den Kirchenkonzerten unter der Leitung des talentvollen Rapellmeifters Gleichmann, in denen Berzogin Charlotte die großen Arien mit entzückender Klarheit und Weihe gesungen hatte.

Ju Konzerten dieser Art wie zu den derbern alts hergebrachten Volkssesten der Vogelschießen und Jahrmätte drängten sich in der kleinen Residenz auch zahlsreiche Gäste aus den vier andern Städtchen des Herzogtums zusammen. Die wichtigste dieser Landstädte war das wenig Stunden von Hildburghausen liegende Eisseld. Als das schmale Erbe Ernsts des Ersten, des sechten Sohnes Ernsts des Frommen, ein selbständiger "Staat" wurde, hatte die erlauchte Landesherrschaft längere Zeit geschwankt, ob sie Hildburghausen, Heldburg oder Eisseld zur Hauptstadt erheben sollte, und um 1683, wo sich Hoshalt, fürstliche Kanzlei und Kentkammer bereits in Eisseld befanden, schien die Frage entschieden.

ACICACICACICACICO 19 DICHORAGIORENCIA

Unbefannte Grunde bestimmten am Ende doch den Herzog, Hildburghausen den Vorzug zu geben — man barf fagen jum Glück für bas Städtchen Gisfeld. in dem ein tüchtiger Bürgerfinn herrschte, der sich nun durch das schlimme Jahrhundert der Verschwendung und Brunkwirtschaft behaupten konnte. Bahrend Sild= burghausen in den Vergnügungstaumel und nachber in den Bankerott des Hofes hineingeriffen wurde, erhielt fich in dem benachbarten Gisfeld der alte Geift rühriger Arbeitsluft, besonnener Sparsamkeit und da= her trok allem Druck der Reiten eine gewisse Bohlhabenheit und die volle Chrenfestigkeit alter Sitte, die die Lebenslust ja keineswegs ausschloß. Rühmte noch im Jahre 1851 G. Brückner in feiner "Landeskunde bes herzogtums Meiningen" ben Gisfeldern nach, daß fie am Alten hingen, "ftolz auf ihr Bürgertum und Bürgerrecht, äußerst tätig und sparfam, freilich oft in Gigennuk übergehend, von gewecktem, empfänglichem Sinn und von meift noch echter Rirchlichkeit feien", fo darf man annehmen, daß alle diese Tugenden in den ersten Sahrzehnten des neunzehnten Sahrhunderts noch in frischrer Blüte ftanden. Auch diese tleine frankisch= thuringische Stadt hatte in ihren Erlebniffen und Schickfalen seit Nahrhunderten Gigenart und Schickfal bes Landes gespiegelt und konnte, als sie berufen mar, dem größten neuern Dichter Thuringens die ersten und nachhaltigsten Eindrücke zu geben, in ihrer Lage und Geschichte, in Besonderheit und Sitte ihrer Bewohner ihrem poetischen Sohne eine nicht zu verachtende Mitgift an Naturfreude, an frischem mannigfaltigem Leben verleihen.

Eisfelb — zur Zeit der Geburt des Dichters Otto Ludwig eine Kleinstadt von 2500 (auch noch 1880 von nur 3500) Seelen — liegt an beiden Werraufern und auf der obern Werraterrasse, die dicht zum Fuße des Thüringer Waldes heranrückt, in grüner Hügel- und

waldreicher Umgebung, in der sich jeder Reiz mittel= deutscher Landschaft entfaltet. Auch heute, wo die Werrabahn das Talgelände durchschneidet, erscheint das Städtchen als friedlich stiller Ort, der ein paar Rahrzehnte früher, als nur die Straßen von Koburg nach Schleufingen und Hildburghaufen hindurchführten, noch mehr als heute das Gepräge der Weltabgeschie= denheit getragen haben muß. Wer von der Bahnstation her dem Städtchen zuwandert, erreicht bald an porftädtischen Säusern, Gasthöfen und Ausspannungen porüber einen mäßig erhöhten Blat, auf dem fich die stattliche spätgotische Stadtfirche zur heiligen Dreieinigfeit erhebt, an dem auch der alte schöne Bau der Stadt= schule mit lateinischer Inschrifttafel von 1575 und die Predigerhäuser liegen. Erst hinter ber Kirche beginnt die Hauptstraße der Oberstadt, sodaß der alte Bolts= wik mit Recht fpotten konnte, die Gisfelder gingen zum Tore hinaus, wenn sie in die Kirche wollten. Der Hauptmarkt mit dem vom Hildburghäuser Baumeister Georg Buck erbauten Rathaus, mit der Apotheke, dem Gafthof zum "Deutschen Saus" und einigen fleinstädtisch patrizischen, stilles Behagen atmenden Säufern gemahnt um fo mehr an den Marktplatz bes Städtchens in "Hermann und Dorothea", als auch er aus dem Brande der zwanziger Jahre zum größten Teil neu erstanden ift. Über dem Markt, diesen und die gesamte Oberstadt noch überragend, bildet das Schloß mit dem "fteinernen Saus", dem großen, runden Turm und einigen Nebengebäuden den Abschluß der Stadt nach Nordosten. Der Oberbau des Schlosses. von Ernst dem Frommen 1658 heraestellt, diente zur Reit der Sildburghäuser Selbständigkeit als Witmenfit des fürftlichen Saufes und wurde feit dem Anfall an Meiningen zum Sitz von Verwaltungs= und Ge= richtsämtern und zu Beamtenwohnungen bestimmt.

Die Alt- oder Unterstadt an der Werra und am

Mühlgraben mit ihrem Gemisch alter und neuer, meist nur ein- und zweistöckiger häuser, vielsach von Gärten umbegt, vervollständigt das Bild einer wohlgelegnen, sich behaglich ausbreitenden Landstadt, in der Uckerbau und Biehzucht neben dem handwerk und einer beginnenden Industrie vor zwei Menschenaltern natürzlich noch mehr als beute Raum hatten.

Much Gisfeld hatte gute und fchlimme Zeiten gefeben; die Berichte von der frühern Gerrlichkeit und bem Ertrag des mittelalterlichen Gifen- und Aupferbergbaues wie vom Goldreichtum des Werrafandes mochten sagenhaft fein, aber sicher gehörte Gisfeld zu den gahlreichen Städten, die vor dem großen Kriege eine größere Blüte des Wohlstandes, gedeihlicher Regfamteit und bürgerlichen Selbstgefühls gehabt hatten, als ihnen nachher beschieden war. Die städtischen Erinnerungen knüpften auch hier junächst an die Reformationszeit an; es war der Stolz der Stadt, daß einer der nächsten Wittenberger Genoffen Luthers, Dr. Juftus Jonas, nach bem Schmalfalbischen Rriege und der Katastrophe Johann Friedrichs in ihrer Superintendentur eine ftille Zuflucht für feine letten Jahre gefunden hatte und in ihrem Boden ruht. - Der große Rrieg, die "Schwedenzeit", hatte Gisfeld Verwüftung und grauenhaftes Glend hinterlaffen, die apokalyptischen Reiter Krieg, Beft, Sunger und Tod waren fast Jahr für Rahr durch das ftille Werratal hindurchgesprengt, vier große Brande hatten die Stadt wiederholt in Trümmer gelegt, das Friedensfest war schließlich nur von einem armseligen Säuflein berabgekommner Menschen begangen worden. Im Gedächtnis ber Nachlebenden aber hatte die Unheilszeit hier wie überall den brennendsten Wunsch nach friedlicher Griftenz und die äußerste Fügsamkeit hinterlassen; die schlimmsten Grlebnisse des achtzehnten Jahrhunderts schienen den Menschen erträalich im Vergleich mit dem, was ihre ACTUACIONE ACTUA 22 2 A TRANSPORTURA EN TRANSPORT

Vorfahren erduldet hatten. So war trot alles schlechten Regiments der frühern Hildburghäufer Berzöge und trok aller stillen Opposition gegen den Residenzgeist Gisfeld die getreue Stadt ihrer Landesherren geblieben und sonnte sich unter Herzog Friedrichs verständigem Walten im Strahl einer bessern und trot der Rriegs= jahre zu Anfang des Jahrhunderts behaglichern Zeit. Wie zum Wahrzeichen diefer Zeit wurde als Mittel= punkt echt thüringischer Bolksluft mitten in den Jahren ber Truppendurchmärsche und der Kriegssteuern (1809 und 1810) der Gisfelder "Schützenhof" erbaut und ein großer Teil der alten Befestigungen niedergeriffen, mit denen Ernst der Fromme die Stadt umgeben hatte. Bu Otto Ludwigs Knaben- und Junglingszeit ftanden von diesen Befestigungen noch das Koburger Tor und das obere Tor, die erst in den dreißiger Jahren des porigen Sahrhunderts verschwanden. In dem offnen. baum- und gartenreichen Städtchen entfaltete fich bas Leben, das den thüringischen Städten gemeinsam mar, und über dem nach dem Weltfrieden von 1815 die Auversicht schwebte, daß es immer so bleiben könnte.

So klein und unbedeutend Eisfeld war, so nahe sich seine Bewohner standen, so gab es auch hier ein städtisches Patriziat, das sich durch mäßigen Besitz und größere Bildung von der Durchschnittszahl der klugen, lebensfrohen und selbst kunstsinnigen Bürger unterschied. Dieser kleinstädtischen Aristokratie gehörte auch die Familie an, aus der der größte Dichter Thüringens hervorgehen sollte. Seit dem Ansange des Jahrhunzberts war der juristische Beirat der Stadtbehörden und Borstand des Stadtgerichts Ernst Friedrich Ludswig, der die Titel eines Stadtsyndikus und eines herzoglich hildburghäussischenen und nach damaligen Begriffen wohlhabenden Familie entsprossen, hatte Ernst Ludwig zu Erlangen und Jena die Rechte stus

diert und danach das wichtige Verwaltungsamt mit dem Borfage übernommen, feiner Baterftadt nach Moalichkeit gute Dienste zu leisten. In der gemutvollen und voetisch angehauchten Natur bes jungen Juriften waltete offenbar auch ein Element energischer Taten= luft und reformatorischen Dranges, die sich betätigten, als Ernst Ludwig an die Umgestaltung der Verwaltung von Gisfeld und an die Begräumung veralteter Dißbräuche ging. Otto Ludwig selbst charakterisierte in fpatern Sahren feinen Vater als einen fchroff ehrlichen, bis zum Eigensinn festen, innerlich aber garten und weichen Mann. Die äfthetische Bildung, Die er nach der Sitte der Reit erworben hatte, und die in der Herausgabe eines Bandchens lyrischer Gedichte öffent= lich bezeugt wurde, die klare Humanität und ein Anflug von schwärmerischem Idealismus befundeten, daß ihn der Geistesatem Berders und Schillers umbaucht hatte. Die Luft an prattischen Berbefferungen, die er an den Tag legte, verriet, daß er nicht nur der Beitgenosse der Dichter= und Denkerherven, sondern auch Salzmanns, Rudolf Bacharias Beders und feines allverbreiteten "Not= und Hilfsbüchleins" war.

Stand Ernst Ludwig um seiner Abstammung, um seiner Studien und Talente wie um seiner Wohlhabensheit willen in gutem Ansehen bei seinen Mitbürgern, so vermehrte sich nicht die Achtung, aber die Geltung, die er in Gisseld genoß, als er 1807, im Jahre des Tilster Friedens, seinen Herd gründete und die Tochter des Kausmanns und Senators Otto, Sophie Christiane Otto, heimführte. Sicher darf man nach der ganzen Innerlichkeit wie dem spätern Vershältnis der Brautleute, nach der Lebensanschauung und Lebensstimmung ihrer Kreise annehmen, daß es eine Neigungsehe war, die sie schlossen, ein Bund, an dem die Liebe den stärksten Unteil hatte, so passendauch den Draußenstehenden die Gleichheit der Vers



hältnisse erscheinen mochte. Das Eisfelder Kirchenbuch bes Sahres 1807 enthält unter der Rubrik "in die Ghe getreten" von der hand des damaligen Super= intendenten und Stadtpfarrers 3. C. Geudner die Eintragung: "Berr Ernst Friedrich Ludwig, Herzoglich Sächsischer Hofadvokat und Stadtsyndikus allhier, ein Junggeselle, wurde mit Jungfrau Sophie Christiane Ottoin, des herrn Johann Christian Ottos, Rauf- und Handelsherrn, wie auch Lieutenants bei dem herzoglichen Landregiment und Senators einziger Tochter, nach erlangter Dispensation, ohne Aufgebot von mir, dem Superintendenten abends fünf Uhr in der Stille kopuliert, Mittwochs am 9. Dezember 1807." Die Trauung gegen Abend und in der Stille, die an Schillers Trauung in Wenigensena gemahnt, muß da= mals in den thuringischen Ländern Mode gewesen sein. Das junge Paar bezog die Amtswohnung, die dem ftädtischen Rechtskonsulenten zustand, eine Wohnung, die die Geburtsstätte Otto Ludwigs werden, aber in bem großen Brande seiner Baterstadt, von dem noch zu berichten sein wird, für immer verschwinden follte.



## Knabentage

Dem Stadtsynditus Ernft Ludwig und feiner jungen Gattin maren in ben erften Sahren ihrer Ghe zwei Kinder bald nach der Geburt wieder entrissen worden, um so lebhafter war die Genuatuung und die Freude, als am 12. Februar 1813, mittaas elf Uhr ein Sohn gur Belt tam, in dem man den fünftigen Stammhalter der Familie hoffnungsvoll begrüßte. Die Taufe bes Neugebornen, ber ben Namen Otto Ludwig erhielt, fand einige Wochen frater, am 11. Marz ftatt; als einzige Taufzeugin diente nach dem Gisfelder Kirchenbuch die Großmutter mutterlicherseits, Frau Selene Huldreich Otto, "weiland herrn Johann Chriftian Ottos, Rauf- und Sandelsherrn, nachgelagne Witme". Die Zeit war nicht dazu angetan, eine größere Tauffestlichkeit zu veranstalten, das Kriegswetter, das sich im vorausgegangnen Jahre nach dem fernen Rußland gewälzt, aber mit ungeheuern Durchmärschen jede beutsche Landschaft schwer getroffen hatte, drohte jest aus nächster Rähe; vom Beften und Guden her warf Napoleon seine nach der ruffischen Winterkatastrophe neugebildeten frangösischen und rheinbundischen Bataillone den vordringenden Preußen und Ruffen nach Thüringen entgegen; auch Gisfeld mußte wieder unter Durchzügen leiden, die Drangfale des Städtchens mehrten sich während des Waffenstillstandes und als bie alten Regimenter aus Spanien unter Marschall Augereau im Spätsommer bem Schlachtfelde von Veipzig

zuzogen. Erst im Frühling von 1814, nach dem Parifer Frieden, atmete man im Werratal wie anderwärts wieder völlig frei auf und sah mit größerm Vertrauen in die Zukunft, als man es im letten kriegsbewegten Jahrzehnt vermocht hatte.

Ernst Ludwig legte dieses Bertrauen dadurch an den Tag, daß er im Juni 1814 den Grund gur Unlage eines großen Luftgartens erwarb, wie bas Städtchen Gisfeld noch keinen aufwies. Zwei "am Beinich", einem Bügelabhang im Often von Gisfeld liegende gleich= wertige Grundstücke, bisher der Bürgerin Glifabeth Margarete Mönch und dem Gaftwirt Konrad Lutz gehörend, beide im Raufbrief als "frei Stadtgut" bezeichnet und jedes für den Preis von 380 Gulden frankisch erstanden, wurden mit einem Stuck Feld des nachbar= lichen Ritterautes Steudach, das der befreundete Befiker des Gutes, Berr Johann Christian Soffmann, bem Stadtsundikus käuflich überließ, zusammengefügt und bildeten einen Boden, auf dem der poetische Ernft Ludwig seiner Neigung für Naturgenuß genügen und feinen Schönheitsfinn entfalten konnte. Sein Garten, ber in natürlichen Terraffen den Stelzener Berg hinter fich zur Bobe des Bügels anstieg, hatte die prächtigste Lage und gewährte von seiner obern Begrenzung Musficht auf den dunkeln Bergzug des Thüringer Waldes und auf das waldige Quellengebiet, aus dem die Werra und die It hervorströmen. Bu Füßen des Gartens aber breitete sich ein farbiges Bild aus: die Oberstadt von Gisfeld, um Schloßturm und Rirche gedrängt, das reiche Wiesengelände, der weite Bogen der der Stadt gehörenden Waldungen, die Gleichberge bei Römhild, hinter denen sich die Rhön und die Saßberge bei Heldburg erhoben. Im Sonnenschein wie beim Zug beschattender Wolfen wirft diese Landschaft mit dem Rauber ihrer friedlichen Stille und ihres malerischen Wechsels gleich gewinnend.

Auf dem Boden feines neuerwordnen Grundftuds fand der Stadtsyndifus von Gisfeld einen ichonen alten Gichbaum und eine Gruppe junger Rußbäume vor, die von vornherein erquicklichen Schatten verburgten, im übrigen schuf er ben Garten völlig neu und nach feinem Geschmack. In der Mitte ließ er ein stattliches (noch heute ziemlich wohl erhaltnes) Garten= haus mit einer von zwei Saulen getragnen Loggia und einigen Häumen im Erdgeschoß, mit einer guten breiten Treppe, einem Borplag und zwei geräumigen, von großen Fenftern erhellten Zimmern im erften Stockwert errichten. Rund um das haus schuf er Blumen= beete, Baum- und Buschgruppen, pflanzte Koniferen, Tarus, Beimutstiefern und gablreiche Bierfträucher an, von denen man in Gisfeld bis dahin kaum die Namen gehört hatte, widmete übrigens auch als auter Thüringer und sorglicher Hausvater einen guten Teil des großen Gartens dem feinern Obit- und Gemufebau. Die ganze Unlage, obschon sie unter dem Ropfschütteln vieler braven Mitbürger entstand, die nur zu berechnen wußten, daß der Stadtsonditus schwerlich jemals einen feinen Aufwendungen entsprechenden Ertrag von ihr haben wurde, gedieh unter der forgfältigen Pflege ihres Besithers fehr rafch. Ernst Ludwig bewohnte Haus und Garten mahrend der Sommermonate mit seiner Familie, und Otto muche mit ben bald nach der Zeit seiner Geburt gepflanzten Bäumen heran. Der Garten sollte im Leben nicht bloß des Rindes, sondern des Junglings und werdenden Mannes eine entscheidende Rolle spielen und im guten und schlimmen Sinne zu einem Stud feines Beschicks merden.

Vorderhand kamen sicher die Schattengänge und Rasenstächen des Gartens, Licht und Luft der grünen Tallandschaft, inmitten deren der Garten lag, dem Anaben nur zugute. Der Enge der städtischen Straße

entrückt, verlebte Otto Ludwig in seiner Familie und mit einigen Spielgenoffen glückliche Anabentage. Babrend diefer Tage brachen freilich über feinen Bater Sorgen. Leiden und Kämpfe herein, die auch dem Kinde die Jugend trübten. Die Ursachen und erften Unfänge der bürgerlichen Gärungen und Unruhen, deren Rolgen den Stadtsundifus Ernst Ludwig Gefundheit. Lebensmut, Vermögen und schließlich das Leben selbst kosteten, sind nicht völlig aufzuhellen. Die Akten, die vielleicht bei forgfältigster fritischer Vergleichung Aufklärung zu geben vermöchten, scheinen vollständig vernichtet. Was restweise erhalten ift, läßt den eigentlichen Sachverhalt nicht deutlich erkennen. Die mund-Ichen Ueberlieferungen, die fich erhielten und fortpflanzten, widersprechen einander in peinlichster Beise. Bährend die einen die Billfür und Läffigfeit der ftädti= schen Behörden und namentlich des Stadtsunditus berb tadeln, wissen andre nur von zu großer Nachsicht und Nachgiebigkeit des Magistrats gegen die Bürgerschaft zu berichten. Mur so viel ift klar, daß sich Ernst Ludwig durch gewiffe Neuerungen in der Verwaltung des städti= schen Vermögens, durch Ablösung einiger alter Rechte. die mehr Einzelnen als dem Gemeinwesen zugute kamen. schon seit Jahren unter der Bürgerschaft Gisfelds Biberfacher erwedt hatte. Sogar an zwedmäßigen wirtschaftlichen Einrichtungen, "Pflanischulen, Ginführung neuer Futterpflanzen, z. B. Luzernerflee", nahm man Anstoß. Die Finanzlage der Stadt war durch die schweren Opfer der Kriegsjahre und der bis zur zweiten Rüftehr der verbundeten heere aus Frantreich fortdauernden Durchmärsche und Ginquartierungen miklicher geworden, und die Opposition, die sich angesichts dieser Lage regte, wurde durch die Vorgange auf dem weitern Schauplat des kleinen Berzogtums Sildburghausen gestärkt und gestachelt. Im Sahre 1818 wurde die alte landständische Verfassung des Ländchens mit einer neuen Verfassung nach dem Muster der von Größherzog Karl August von Sachsen-Weimar zwei Jahre zuvor seinem Lande verliehenen vertauscht. Es schien so natürlich, daß wenn mit der Mißlage und dem immer noch schlimmen Schuldwesen des Herzogtums aufgeräumt würde, auch die städtischen Beschwerden einmal Erledigung sinden müßten.

Seit Jahren hatten sich zwischen dem Magistrat und der Bürgerschaft von Eisfeld immer neue Zerwürfniffe ergeben. Berschleppte alte Prozesse, unerledigte Rechnungen, ein nur zu erflärliches, aber der Bürgerschaft vollkommen unbegreifliches Unwachsen der ftädtischen Schulden gaben reichen Stoff für leidenschaftliche Aneipengespräche und willig geglaubte Berdächtigungen. Wie mar Gisfeld stolz gemesen auf seine wohlgeordneten bürgerlichen Berhältnisse gegenüber der Zerrüttung des Landeshaushalts und Sofhalts! Und nun schien es gar, als ob die Vermögenslage der Stadt ungunftiger fei als die des steuerüberburdeten Bergogtums. Der Streit zwischen Stadtrat und Bürgerschaft war im Misjahr und Hungerjahr von 1816 zu 1817 aufs äußerste angewachsen, schon mehrere herzogliche Kommissare hatten umsonst versucht, Frieden in ben Gemutern zu ftiften. Bu den am ftartften befeindeten und bestverleumdeten städtischen Säuptern gehörte por allen der Stadtsyndifus Ludwig, dem furzsichtige und unlautre Naturen seinen perfönlichen Wohlstand beneideten. Dazu fam, daß (nach einer Aufzeichnung Otto Ludwigs) "fein Bater als Landstand durch rücksichtslos pflichttreues Handeln sich die Rache einiger Männer der Sildburghäufer Regie= rung zugezogen hatte, die, da man ihm fonst nichts anhaben konnte, einen Teil der Gisfelder Burgerschaft gegen ihn aufwiegelten; felbst das Leben meines Baters wurde in anonymen Briefen bedroht". Natürlich ging es auch hier wie immer, die Zügel glitten benen, die

12549

die bürgerliche Empörung hinter den Ruliffen lenken wollten, fläglich aus den Sanden, und das Unheil hatte feinen Lauf. Rein äußerlich betrachtet gesellten sich die Eisfelder Wirren der Jahre 1818 und 1820 dem bekannten Wasunger Krieg und ähnlichen Episoden aus der Geschichte der ernestinischen Rleinstaaten hinzu, die den Griffel des tomischen Gpiters formlich heraus= fordern. Aber diese Romit wurde für Ernst Ludwig doch verhängnisvoll. Der Stadtsondikus war in den Augen seiner Widersacher nicht nur ein Sonderling (was nach Thüringer Gepflogenheit und Anschauung eigentlich als wohlbegründetes Recht jedes Mannes zwischen Saale und Werra gelten mußte), sondern man beschuldigte ihn der unglaublichsten Umtsmißbräuche und Veruntreuungen. Man weiß, wie schlechthin grundlose Vermutungen und Verleumdungen dieser Art von Mund zu Mund wachsen, wenn ihnen nicht rechtzeitig entgegengetreten wird. Die Tatsache, daß sich in den Magistratsgeschäften mancherlei Verwirrungen eingeschlichen hatten, und die andre, daß die Erbitterung feindseliger Naturen die Schuld davon auf Ludwig zu wälzen suchte, führte am Ausgang dieser Streitigkeiten zu den Gisfelder Bürgerunruhen des Sahres 1820.

Dieser Sturm im Wasserglase zog auch eine in späterer Zeit übel berusne und mißliebige, von der öfsentlichen Meinung mit Bann und Acht belegte Persönlichkeit, den Dr. jur. Laurenz Hannibal Fischer in seine Wirbel. Hannibal Fischer, der sich nachmals als oldenburgischer Geheimer Staatsrat und Regierungspräsident im Fürstentum Birkenseld verhaßt machte und nach seiner Entlassung aus oldenburgischen Diensten durch die im Auftrag des wiederhergestellten Bundesztags 1852 bewirkte Versteigerung der deutschen Flotte eine wenig beneidenswerte Unsterblichkeit erward, diente um diese Zeit seinem engern Vaterländchen als Landschaftssyndikus und Landrat. In seinen persöns

lichen Erinnerungen (Politisches Martyrtum. Leipzig, 1855) gab der viel verwünschte Flottensischer ein lebehaftes und getreues Bild der unerfreulichen Vorgänge in Gisfeld, das zugleich als vollgültigstes Ehrenzeugnis für Otto Ludwigs hartangeklagten Vater gelten muß.

MANUSACIULATIUS 18 2MANUSACIUS MANUSACIUS MANUSACIUS 18 2MANUSACIUS MANUSACIUS 18 2MANUSACIUS MANUSACIUS 18 2MANUSACIUS MANUSACIUS MANUSACIUS 18 2MANUSACIUS MANUSACIUS 18 2MANUSACIUS MANUSACIUS MANUSACIUS 18 2MANUSACIUS MANUSACIUS 18 2MANUSACIUS MANUSACIUS MANUSACIUS 18 2MANUSACIUS MANUSACIUS MANUSACIUS MANUSACIUS 18 2MANUSACIUS MANUSACIUS MANUSACIUS

Rifcher erzählt: "Mehrere Regierungskommiffarien hatten eine Ausgleichung ohne Erfolg versucht, da griff die Bürgerschaft zu dem damals noch ziemlich seltnen Mittel der Sturmpetition. Zweiundachtzig Deputierte rückten dem Berzog zuleibe und verlangten mit Ungeftum die Abfendung eines Regierungstommiffars. dem man den guten Willen und die Kraft zutrauen könne, die verwirrten Zuftande zu ordnen. Ginftimmig bezeichneten fie mich als den ihr Vertrauen besitzenden Mann. Der Bergog willfahrte ihrem Verlangen, fußpendierte die Polizei- und Juftizbehörden (von Gisfeld) und übertrug mir die Leitung der gefamten Abmini= stration in der Gigenschaft als herzoglicher Kommissar." Der allgemeine Jubel, mit dem diese Ernennung und die ersten verständigen und flärenden Magregeln des Ernannten begrüßt murben, verstummte, und der Enthusiasmus fühlte sich sichtbar ab, als Rischer sich wirklich als unparteiischer Richter erwies. "Es tam nun die Reihe an die finanziellen Beschwerden. Uchtzehn unabgehörte Rechnungen hatten eine unlösbare Wirre und das Refultat einer Schuldenanhäufung von 48 000 Gulden fundgegeben. Die öffentliche Meinung hatte mit einer an Ginstimmigkeit grenzenden Uberzeugung den feitherigen Rechnungsführer, einen reichen Mann, geradezu der Beruntreuung der Stadtfaffe beschuldigt. Ich selbst konnte am Beginn der Unterfuchungen die Wahrscheinlichkeit nicht außer Zweifel feken. Mit gemiffenhaftester Strupulosität revidierte ich die Rechnung felbst; aber der Rechner wußte über alle Zweifel fo bestimmte Ausweise zu geben, daß ihm

> STUDENTS LIBRARY

auch nicht ein Groschen zur Last siel, vielmehr seine Unordnung noch manche ihm zugute kommende Ersatsforderungen herausstellte. Ich übersandte Rechnungen und Belege der Rechnungskammer zur Revision; das Resultat stimmte mit dem meinigen überein. Nun übergad ich dieses einer Kommission von sechs Bürgern, darunter drei der erbittertsten Ankläger. Über auch sie konnten nichts Ungehöriges sinden. Die Ursache des Desizits erklärte sich aus dem Umstande, das der schwache Magistrat, um von der lieben Bürgerschaft alle Gessahr und Beschwerden möglichst abzuwenden, eine große Summe Einquartierungskosten auf die Stadtkasse überswiesen hatte."

Diese Überführung der Schreier und Berleumder wectte beren vollsten Ingrimm, der sich zunächst nicht gegen den Stadtsunditus, jondern gegen den Regierungskommiffar entlud und zu einem völligen Aufruhr mit perfönlicher Bedrohung des Dr. Kischer führte. Es waren wieder draftische Züge zum komischen Beldengedichte, daß sich Fischer mit einer großen Papierschere bewaffnete und foldergestalt die vor dem Gisfelder Rathaus versammelten Rebellenscharen durchbrach. Der bedrohte Kommiffar eilte nach der Residenz, um dort über das Geschehene zu berichten und schärfere Maßregeln vorzubereiten. "Zwei Tage darauf", lautet Hannibal Fischers weiterer Bericht, "tehrte ich wieder auf meinen Poften zuruck, diesmal in der Begleitung von 200 Mann Militär." ("Das ganze Militär des Herzogtums", berichtet Otto Ludwig lakonisch.) "Ich begann mit der Festnahme von etwa gehn Rädels= führern. Alls diese auf Wagen geschlossen abgeführt werden follten, meldete mir der tommandierende Offizier, daß sich die Bürgerschaft bewaffnet versammle und sich der Abführung der Gefangnen zu widersetzen drohe. Meine Instruktion war kurg: Wenn die Bürger schießen, so werden Sie eben Ihre Leute wieder schießen



lassen. Mit Gelächter wurde dieser Besell von der Pöbelmasse aufgenommen; einige freche Kerle drangen mitten in die Reihe der Soldaten und visitierten die Patrontaschen derselben, ließen aber ziemlich verdutt die Taschendeckel wieder sinken, denn sie fanden wirklich scharfe Patronen. Noch erinnere ich mich des sichtbar deprimierenden Eindrucks, welchen das Laden und das dumpse Aufprallen der Ladestöcke auf die Patronen unter dem Haufen machte. Schnell entwickelte sich der Knäuel, die meisten machten sich rasch aus dem Staube, und die Arrestantenwagen zogen unter militärischer Eskorte ungehindert ab."

Otto Ludwig bewahrte bis in sein Mannesalter die Erinnerung an die stürmischen Tage, die für seinen Bater fo leidvoll waren. Das Fragment einer autobiographischen Aufzeichnung bestätigt den Rischerschen Bericht. "Eine von Hildburghaufen gesendete Rommission konnte meinem unerschrockenen Vater nichts anhaben". Ludwig aber empfand es noch nach vier Sahrzehnten schmerzlich, daß diesem "aus dem, was er aus Liebe zu feiner Baterstadt getan, von denen ein Berbrechen ge= macht wurde, für die er sich mühte und opferte." Bon feinen eignen Eindrücken erzählt er nur: "Die Radels= führer wurden auf einem Leiterwagen in Ketten abgeführt. Ich begegnete dem Bug, damals noch ein Rind, das ben Zusammenhang des Vorgangs kaum verstand; den Schrecken und das Mitleid bei dem Unblick fühle ich heute noch."

Die meisten der Verhasteten traf kein schlimmes Geschick; die an Schwäche streisende Milde der herzoglichen Regierung und die wunderlichen persönlichen Ginwirkungen, die in diesem Aleinskaat an der Tagesordnung waren, verhalsen ihnen so rasch zur Freiheit, daß sich Dr. Fischer in seinen Erinnerungen darob
spöttisch entrüstete. Aber schon die kurze Haft und die Demütigung, daß ihre Anklagen widerlegt worden

waren, genügte, um den alten feindseligen Groll gegen die Magistratsmitglieder und namentlich gegen ben Stadtsunditus weiter zu nahren. Auch murden einige ber Anstifter des Aufruhrs wenigstens mit ein paar Mochen Gefänanis bestraft und fannen feitdem fortgesett auf Rache. Das größte Unglück, das die Stadt Gisfeld in neuern Zeiten betroffen hat, der große Brand vom 7. Kuli 1822, der hundertunddreiunddreißig Bohnhäufer zerftörte, schloß sich ben bürgerlichen Un= ruben fast unmittelbar an. "Die Sache hatte noch nicht ausgefpielt." erzählt Otto Ludwig felbft, "ein Angehöriger eines Bestraften prophezeite eine himmelsstrafe in einem Brande, der die Säufer der Unhänger meines Baters, die seiner Gegner schonend, verzehren follte. Wirklich trat dies Unglück und zwar an dem vorher= bestimmten Tage ein, verwüstete den größten und schönsten Teil der Stadt, aber ohne Schonung des Besitztums der Partei, als deren Rächer die Prophezeiung den Brand bezeichnet hatte, und von deren Gliedern manche fo feit im Glauben waren, daß sie nicht eher an ein Retten dachten, als bis das Reuer ihre Säufer bereits ergriffen hatte. Der Prophet murde nach dem Brande gefänglich eingezogen, aber nach längerer Untersuchung als wahnsinnig entlassen." Über= haupt fehlte es nicht an nachträglichen Maßregeln, um die Entstehung des großen Brandes aufzuhellen, ganze Wagen voll Aften fuhren nach bem Bericht Karl Schallers zwischen Gisseld und hildburghaufen bin und her, ohne daß man zu einem sichern und greifbaren Ergebnis gedieh.

In dem Brande ging mit dem Rathaus und der Amtswohnung des Stadtsyndikus auch das Ottosche Haus, das Vaterhaus der Frau Sophia Ludwig, zus grunde, und die Erschütterungen des einen Tages sollten noch nach vielen Jahren nachwirken. "Meine Mutter," berichtet der Dichter in dem mehrerwähnten ACMENITAL MANUSCREE SE SATREMAR MARCHAR

autobiographischen Bruchstück weiter, "die nahe ein Vierteljahr frank gelegen hatte, war an dem Brandtage jum erstenmal außer Bett, mein Bater in die Kirche gegangen. Von da zum beginnenden Brande geeilt, fam er erft, als ichon die Flamme die Säuferreihe uns gegenüber ergriffen hatte, nach Saufe und ging sogleich, nachdem er meiner Mutter die Rettung ber Repositur aufgetragen hatte, wieder dabin. Denn die Gewalt des Aberglaubens lähmte die Löschenden. fie meinten, wo Gott ein Urteil vollziehe, sei Menschen= tun vergeblich, wenn nicht Frevel; mein Bater felbst mußte alle Beredsamfeit aufwenden und überall die erfte Sand anlegen, wenn etwas getan werden follte. Meine Mutter fah gefaßt einen blühenden Bohlftand untergeben, die Pflicht fürs Allgemeine dem Gianen voransekend. Selbst von ehemaligen Verfolgern hörte ich später sagen, sie habe damals eine Burgerkrone verdient. Der ganze Tag und die folgende Nacht, obgleich ich damals erst neun Jahre zählte, ist mir noch gegenwärtig, vor allem, was ich empfand, als ich meine sich nur mühfam aufrecht erhaltende Mutter bei der falschen Nachricht, mein Bater sei, da er verfucht, eine Frau aus dem Brande zu retten, von den Trümmern eines einstürzenden Saufes lebendig begraben worden, lautlos umfinken fah."

"In der Nacht wurde eine von meiner Mutter gerettete Gerichtskasse erbrochen und bestohlen — mein Vater blieb die Nacht und den folgenden Tag auf der Brandstätte, weil Gerüchte von neuen Gottesgerichten alles in Ungst erhielten, und in unserm Garten, wo noch viele bekanntere Familien im Haus und im Freien die Zuflucht mit uns teilten, herrschte Sorge und Verwirrung — zusolge des kam eine Militärwache dahin. Mit den Soldaten des Kommandos schloß ich natürzlich bald Bekanntschaft, und besonders ist mir noch einer derselben lebendig im Gedächtnis. Es war ein

gebilbeter Jube, welcher, da er den Eindruck der von ihm und seinen Kameraden gesungnen Volkslieder auf mich bemerkte, was von dergleichen er wußte, für mich zu Papier brachte, ein Schatz, den ich lange wie ein Seiligtum bewahrte. Ich brauchte eines solchen idealen Gegengewichts, denn in der Frühreise, durch Kräntslichkeit und solche Erlebnisse entstanden und gesteigert, ward ich in bedenklicher Frühe der Kunst mächtig, in den Gesichtern der Meinigen ihre mir verheimlichten Sorgen und Kümmernisse zu lesen, und indem ich diese, ohne es merken zu lassen, mittrug und mitempfand, wuchs wiederum jene Frühreise zum großen Nachteil meiner ohnehin zu zarten Gesundheit."

Dieses Geständnis Otto Ludwigs tritt erst in die volle Beleuchtung, wenn man sich vergegenwärtigt, daß Sorgen und Kummerniffe aller Art für die Familie Ludwig die unvermeidliche Folge bes großen Stadt= brandes wurden. Die Zerstörung eines bedeutenden Teiles der fahrenden Sabe war noch der geringste Verlust. Da es nie entdeckt wurde, wer in der Brandnacht die Depositenkasse beraubt hatte, und das Gestohlne spurlos verschwunden blieb, so erachtete sich der Stadt= fundikus für verpflichtet, ben ganzen Betrag ber entwendeten Gelder aus feinen Mitteln zu erfeten, und dieser Betrag muß so namhaft gewesen sein, daß die bis dahin wohlhabende, ja im damaligen Sinne reiche Familie von nun an nur noch Vermögensrefte besaß. Schlimmer als die Einbuße der Kapitalien war der Ginfluß der unseligen Erlebniffe auf Ernst Ludwigs Person. Hatten schon die Gehäffigkeiten und Berleum= bungen, benen er mahrend der burgerlichen Zwiftig= keiten jahrelang, Tag für Tag ausgesetzt gewesen war. höchst ungunftig auf seine feinere Organisation gewirkt, fo nagten jett die herben Sorgen für die Zukunft feiner Kinder, der Rummer um die durch fo gewalt= fame Erschütterungen gesteigerte Rranklichkeit feiner Frau, der Mißmut über die Besitverluste, die harte, angespannte Amtsarbeit, die ihm aus dem Brand und dem Wiederausbau der Stadt erwuchs, das schlimme Bewußtsein, troh seiner treuen Arbeit mehr Feinde als Freunde zu haben, insgeheim am Marke des wackern Mannes. Wohl durste ihm der Sohn in späterer Zeit nachrühmen: "An seiner sesten männlichen Haltung sah man nichts von seinen Leiden", aber dem Auge der Liebe entging auch jeht nicht, daß die Gesundheit des Vaters gebrochen war.

Bunächst gewann es den Anschein, als ob sich das Leben des Stadtsynditus Ludwig und feiner Familie von nun an in friedlichern und freundlichern Gleisen bewegen wurde. Das Ottosche Saus an der Ede der Marttgaffe erftand rafch und für Gisfelder Berhalt= nisse fehr stattlich aus den Brandtrummern, und Ernst Ludwig nahm mit feiner Frau und feinen beiden Söhnen (der jungere Bruder Reinhold mar 1816 geboren und wuchs neben Otto empor) Wohnung in dem Neubau, und Sophia Ludwig befand sich somit wieder mit ihrem Bruder Christian unter einem Dach. Die burgerlichen Wirren und jammerlichen Zwiftig= feiten waren in bem großen Brande untergegangen. Die tapfere Tatfraft, Die ber vielgeschmähte Beamte bei dem Unglück, die uneigennützige Redlichkeit, die er durch den vollen Ersatz der geraubten Depositengelder bewiesen hatte, entwaffneten zahlreiche Widersacher und verurteilten die bosen Mäuler, die sich durchaus nicht schließen konnten, wenigstens zu gedämpfter Rede und heimlichem Geflüfter. Die verföhnliche Stimmung aber, die dem allgemeinen Ungluck auf dem Fuße folgte, tam für den geprüften Mann zu fpat.

Ernst Ludwig ließ um diese Zeit "Einige Lieder und andere kleine Gedichte" (Kulmbach, gedruckt mit Spindlerschen Schriften, 1822) erscheinen, die Zeugnisse seines ernsten, dem Schönen zugewandten Sinnes, einer reinen, beinahe kindlichen Empfindung find, fo wenig fie fich in Gedanken, Form und Ausdruck über ben damals geltenden poetischen Dilettantismus erhoben. Die Gedichte find mehr ein Spiegel der innern Natur als der äußern Erlebnisse Ernst Ludwigs; unversiegbare Naturbegeifterung, tiefe Sehnfucht nach reiner, ungetrübter und von einem höhern Sinn geheiligter Lebensfreude, vaterländischer Sinn und schlichte Frommigkeit ringen nach poetischem Ausbruck, für den bas Bathos Schillers als höchstes Muster vorschwebt. Auch ein gewisser Sarkasmus macht sich gelegentlich geltend: ber Poet spottet der schlechten Prediger, die durch Länge und Langweiligkeit ihrer Reden die christliche Geduld der Hörer gleich auf dem Plate beanspruchen, der rationalistischen Toleranz, die sich um Duldung heiser schreit und im Grunde nichts duldet als ihre Sorte Berftand, der Auristen, denen die Göttin Themis längst entronnen ist und die sich statt ihrer gelehrig von der "Bure Polizei" führen laffen, der schlechten, lehrhaften Dichter. Alles in allem nur unentwickelte Reime, die in der reichern und tiefern Natur des Sohnes aufgehen sollten.

Die Stimmungen, in benen sich der Stadtspnbikus zu poetischen Versuchen gedrängt fühlte, wollten seit seinen letzten Erlebnissen nicht wiederkehren. Schon im Beginn des Jahres 1824 fühlte er sich frank und kränker. Seinen Dienstgeschäften lag er noch immer eifrig ob, und den Genuß seines Gartens durste er sich im letzten Sommer seines Lebens gönnen, aber das Bewußtsein, daß es schlimm um ihn stehe, kam trok aller Verheißungen des Arztes über ihn. Unter diesen Umständen war ihm das Zusammenleben mit dem Schwager Otto tröstlich, er erblickte in diesem die natürliche Stütze für seine Frau und seine Knaben. Christian Otto war unverheiratet und galt als fröhelicher Lebemann, der seine Freiheit und sein Recht,

Welt und Leben auf seine Art zu genießen, forglich mahrte, und von dem feine Mitburger meinten, daß er ben Rindern feiner Schwefter fein Vermögen hinterlaffen wurde. Galt nun auch dem franten Syndifus ber Schwager nicht als Erbonkel, so hielt er es doch für eine glückliche, ihn beruhigende Fügung, daß fein Schwager nicht durch die Sorge fur eine eigne Familie in der Teilnahme an den Geschicken seiner Schwester beschränkt werde. Es war trauria, daß sich ber Fünfundvierzigjährige Todesgedanken überlaffen mußte, und noch trauriger, daß ihm fein zwölfjähriger Sohn diefe Gedanken vom Gesicht las. Otto Ludwig erzählt, daß er schon ein Jahr vor dem Tode des Baters die stummen Qualen der Furcht und des un= abweisbaren Vorgefühls habe kennen lernen. Er war um diese Beit dem erften Unterricht entwachsen, den ihm der Privatschreiber seines Baters. Ludwig Umbrunn, erteilt hatte, eine Berfonlichkeit, die in feinem Leben eine große Rolle spielen follte. Ambrunn hatte das Seminar besucht, um Schullehrer zu werden, hatte auch eine kleine Stelle als folcher bekleidet, mar aber dann in die Dienste des Stadtsyndifus Ludwig getreten, aus benen er später und nach ber 1827 er= folgenden Neuordnung der Dinge in die Beamtenlauf= bahn überging und Registrator beim herzoglichen Verwaltungsamt Gisfeld wurde. Umbrunn, fein alter Um= brofius, gehörte für Otto Ludwig lange Jahre hindurch ju den Menschen, die ihn mit seiner Jugend und Beimat fortgesett verbanden, und folange jener lebte, glaubte der Dichter felbst noch ein Stud Jugend gu besitzen. Ambrunn hatte ihn für die Gisfelder Stadt= schule vorbereitet, in die er Oftern 1824 eingetreten war. Neben dem Elementarunterricht hatte der musik= liebende Bater dem begabten Sohne schon feit Jahren Rlavierunterr cht bei dem Organisten der Stadtfirche, Hopf, erteilen laffen. Jest wurde der vorzügliche, von

echtestem Musitsinn beseelte Konrektor der Stadtschule, Johannes Mikolaus Morgenroth aus Seidingstadt. nicht nur sein Lehrer im allgemeinen, sondern vor allem auch sein Musiklehrer. Morgenroth, urfprünglich Theolog (wie er denn mährend seiner Schultätigteit zugleich als Pfarrer von Hirschendorf, einem bei Gisfeld liegenden kleinen Dorfe mit eigner Rirche. amtete), von 1829 bis zu seinem im Oktober 1833 er= folgten Tode Archidigkonus bei der Gisfelder Stadt= firche, war nicht nur ein vorzüglicher Lehrer und Brediger, sondern vor allem auch ein ganz ausgezeichneter Musiter. Er verftand es, Die Bergen seiner Schuler an sich zu fesseln, sodaß noch ein Menschenalter nach feinem Tode greife Männer mit ehrfurchtsvoller Liebe feiner gedachten, er gewann auf den vorhandnen Musikfinn der kleinen Stadt einen anfeuernden und veredelnden Einfluß. Die Erinnerung an die von ihm veranlaßten und geleiteten Musikaufführungen und die von ihm angeregten Kunftbestrebungen, an "Morgen= roths Zeit", erhielt sich durch Sahrzehnte frisch und lebendig. Mit Otto Ludwig zugleich wurden beffen Spielgenoffen Karl Schaller (fpäter herzoglich meinin= gischer Beamter, zulett Amtsverwalter in Kranichfeld) und Jakob Beer (fpater Lehrer und Rantor zu Saalfeld) Morgenroths Schüler, und der anspruchslose, in seiner Beise doch so bedeutende Mann verstand es, namentlich diesem Rleeblatt die gleiche lautre und warme Kunstbegeiftrung einzuflößen, die ihn erfüllte.

Otto Ludwig befuchte die Stadtschule kaum seit einem Jahre, als die schmerzlich gefürchtete Katastrophe im Hause eintrat, und Ernst Friedrich Ludwig, Ottos Vater, "an den Folgen eines Brustgeschwürs" (Gisselder Kirchenbuch) am 20. Januar 1825 mittags im kaum angetretnen siebenundvierzigsten Lebensjahre starb. Der den Seinen so früh Entrissene wurde am 23. Jasnuar morgens sechs Uhr in der dunkeln Frühe eines

falten Wintertages gur Gruft gefentt; es ift nicht flar, ob nach der unerfreulichen Sitte vom Anfang des Sahrhunderts, nach der man den Lebenden jede sicht= bare Mahnung an den Tod zu ersparen trachtete (Schillers Bestattung!), oder ob nach eigner besondrer Anordnung. Ludwigs Mutter ftand im tiefften Schmerze, zu dem sich noch die nagende Sorge gesellte, am frühen Grabe des Gatten. Noch in feinen letten Lebenstagen foll ihr diefer ans Berg gelegt haben. teinen der Sohne seinen Lebensweg betreten zu laffen. es hatte aber bei den bittern Erinnerungen, die Sophie Ludwig an die Jahre der Feindschaft, der Unruhen und des Brandes in sich trug, dieser Beschwörung wahrscheinlich gar nicht bedurft. Die Pläne, die sie für sich und ihre Kinder (von denen der jungere, frant= liche Reinhold seinem Vater schon im April 1827 in die Gruft folgte) faffen konnte, murden von vornherein beschränkt und beeinflußt durch den unerfreulichen Stand ber Bermögensverhältniffe. So treulich ihr Ambrunn in der Ordnung des Nachlasses und der Abwehr unberechtigter Ansprüche beistand, die auch an diesen gemacht murden, so mährte es jahrelang, bevor fie völlig klar sehen konnte, wie geringe Reste der frühern Wohlhabenheit ihr verblieben waren. Sie durfte eben nur hoffen, ihrem Otto, dem bald einzigen Rinde, den Besit, der ihrem Gatten am teuersten gewesen war, den Garten, zu erhalten. Und weil ihr felbst dies schwer fiel, so gewann der Garten in ihren Augen eine erhöhte Bedeutung und wurde bei allen Planen, die sie für die Bukunft Ottos entwarf, Boraussehung und Grundlage. Die Beforgnis der Mutter um das körperliche Gedeihen ihres Kindes war durch ben frühen Verluft des Mannes, das Siechtum und den Tod des jungern Bruders Reinhold frankhaft gefteigert, fie glaubte bem nervofen, garten, geiftig gu regfamen, jähen Unwandlungen unerklärlichen Unwohlseins ausgesetzten Knaben kaum genug Pflege widmen zu können. Da ihm das friedliche Stilleben im Garten entschieden wohltat, und er stets nach einigen Sommer-wochen im Gartenhaus blühender und kräftiger ersschien, drängte sich in alle ihre Zukunstsgedanken ein Traumbild von einem glücklichen Manne, der, was er auch sonst wäre oder triebe, sein eigentliches wahrstes Leben innerhalb der Heckeneinfriedigung sände, die Ernst Ludwig aufgerichtet hatte, und die sich jeht mit jedem Lenz dichter begrünte.

Durch den frühen Tod des Baters follte auch Otto Ludwig zu den Dichtern gehören, die ihr Bestes, ihres Wefens Reim und Kern, der Natur und ber Liebe der Mutter verdanken. Ludwig felbst nennt sie (im Bruchstück einer leider nur begonnenen furzen Selbstbiographie) "eine Frau voll Liebe und Gute, von leicht erregbarem Enthusiasmus für alles Schöne und Gute, die mit strahlenden Augen und geröteten Wangen mir von Sokrates, Leonidas und so weiter erzählte, wie vom Doktor Luther". Ronnte die vielgeprüfte Frau, deren Leben arm geworden mar, dem Sohne keine "Frohnatur" mitgeben, so weckte sie die "Lust zu fabulieren" von frühester Zeit an in ihm. Johannes Recknagel in Gisfeld, einer der Jugendgenoffen Ludwigs, konnte sich noch in den sechziger Jahren "erinnern, wie die herrliche Frau, vor der wir wie die ganze Stadt die größte Hochachtung hatten, dem Otto und uns, feinen Svielkameraden, fast täglich aus den schönsten Jugendschriften vorgelesen und uns diese Erzählungen so ausgezeichnet schön erflärt hat, daß wir Jungen von fechs bis acht Jahren. und namentlich der kleine Otto, so mächtig ergriffen wurden, daß wir alle diese Märchen und Geschichten theatralisch vorstellen wollten. Das rief natürlich die possierlichsten Auftritte hervor; und wenn auch Tische. Stühle und Borhange dabei in große Gefahr gerieten, fo freute sich die Frau Stadtsundikus doch herzlich mit uns, zumal wenn Talent sich dabei hervorhob und feine Ausartungen dabei vorfamen. Schon damals konnte Otto sich über gelungne Außerungen und Taten bermaßen aufregen, daß er konvulsivische Muskel= zuckungen bekam, ein Ilbel, das sich leider später fo fehr ausbildete." Einen viel tiefergehenden und viel weiterreichenden Ginfluß als durch diese erfte Kinderlekture übte Ludwigs Mutter dadurch, daß sie ihren Sohn früh mit ihrem Lieblingsdichter Shakespeare befannt machte. Sie erzählte ihm in ihrer phantafievollen Urt die Sandlungen einzelner Dramen, schil= berte ihm einzelne Charaftere als lebendige Menschengestalten, las ihm ergreifende Stellen vor und war höchlich beglückt, als sich der Knabe, nach mehr verlangend, in den "Raufmann von Benedig" und ben "Julius Cafar" hineinzulefen begann. Lange vor seiner Konfirmation war er in jener poetischen Welt zu Saufe, die er zeitlebens nicht wieder ver= laffen sollte.

Neben den Shakespearischen Dramen lernte Otto Ludwig schon in dieser Anabenzeit die Werke Goethes, Schillers, Ludwig Tiecks und E. T. A. Hoffmanns fennen, die in der Bibliothet feines Baters vorhanden waren und nachmals den Grundstock seiner eigenen Bibliothet bildeten. Rach Schallers Bericht an Bendrich zogen ihn damals vor allem die dramatisierten Märchen und Sagen in Tiecks "Phantasus" an, fie ent= flammten seine Phantasie und reizten ihn, der bis da= hin außer im Puppenspiel noch kein Theater gesehen hatte, zum Dichten fleiner bramatischer Stude, die freilich wunderlich genug von ihm und feiner fleinen Gesellschaft aufgeführt wurden. "Die so erweckte Rei= gung für theatralische Darstellung zog sich auch durch die nächsten Jahre hindurch. Improvisierte Trauerund Luftspiele, felbit Opernbruchstücke, g. B. Szenen

aus dem Freischüt, wurden mit drollig improvisierter Szenerie und Roftumierung eifrigft versucht. Daß alle nur Sopranstimmen hatten, Ludwig als Kaspar, Beer als Mar, Schaller als Unnchen, Berbert als Agathe, das genierte nicht, es erhöhte nur den Sumor. Für Stenerie und Rostumierung forgte treulich die Mutter. Agathe und Unnchen faben im Arrangement der Frau Synditus gar schmuck aus, auch das unvermeidliche Schurzchen fehlte nicht. Der Svettakel der Bolfsschlucht murde so wirksam nachgeahmt, daß die Mutter mit einem bedenklichen Blick durchs Fenster auf die Straße und die dort versammelten Buhörer um einige Mäßigung des Feuereifers bat. Der große, starke Ladendiener des Onkels sang als Brautjungfer sein Brautlied mit feierlichem Behagen durch die Fistel. — In Sommerszeit gab es friegerische Schlachtbilber, Festungserstürmungen, Siegeseinzuge in die Stadt, wobei einst der Feldberr Otto im Gewühl und Betümmel der Schlacht die kurzen Schöfe seines grauen sogenannten ungarischen Frackes als zerfette Trophäen abends feiner Mutter zu verbergen wußte, fie aber unverändert am andern Morgen mit in die Schule brachte. Auch das Treiben der alten Ritterzeit mit den schaurigen Jemgerichten wurde mit einem dem entsprechenden Roftum dargestellt, die Abenddammerung, die vom letten Brande noch vorhandne große Ruine des alten Rathauses mit den dunkeln Rellergewölben gab dazu die rechte Stimmung und gute Szenerie."

Theatralische Belustigungen, die mit den Anabenspielen verschmelzen, bedeuten für Tausende nichts mehr als frohe Jugenderinnerungen. Wer aber will sagen, wie weit bei einer so eigen angelegten Natur wie der Otto Ludwigs die Wurzeln der spätern Entwicklung in die Anabentage zurückreichen, welche Nahrung seine früh erregte, unablässig tätige Phantasie aus diesen

Spielen sog, wer überschaut die Fäden, die sich von den kindischen Versuchen, Gelesnes und Gesehenes nachzuahmen, unsichtbar zu den ersten poetischen Lebensäußerungen hinüberspannen? Wirkte doch in der frühen Lust an allem Dramatischen selbst ein ererbtes Element mit; der Großvater väterlicherseits hatte sich in Bühnenstücken versucht, von denen Abschriften noch in Ottos Knabentagen vorhanden waren und durch seine Hände gingen. Daß sich der dramatische Trieb in seiner Seele ganz nur als Spiel äußern und von der einssachen Bildung, die dem Knaben in der Gisselber Stadtschule zuteil wurde, zunächst weder befördert noch beeinsslußt werden konnte, wird sich jeder Leser selbst fagen.

Wesentlich anders stand es - auch schon in dieser Anabenzeit - mit den findlichen Übungen in einer andern Kunft, mit der Ausbildung in der Musik. Konrektor Morgenroth hatte den Klavierstunden bei seinen begabtern Schülern theoretischen Unterricht folgen laffen und diese in die Unfänge des Kontrapunktes und der Harmonielehre eingeführt; er hatte darauf gedrungen, daß jeder von ihnen ein Streichinftrument erlernte, und erteilte ihnen schließlich auch noch Be= fangsunterricht. Die drei Ungertrennlichen: Otto Ludwig. Rarl Schaller und Satob Beer bildeten zusammen eine kleine Gefellschaft, die fich an zahlreichen Abenden in der Ludwigschen Stadt- und Gartenwohnung mit dem Vortrage leichter Trios vergnügte, wobei übrigens unferm Selden nicht die erfte, sondern die zweite Beige zufiel, mährend Karl Schaller die erste Violine und Satob Beer das Cello spielte. Der allgemein erwedte und vielgepflegte Musitsinn seiner Beimat fpornte ben Rnaben bei diefen Studien schon außerordentlich an, in feinem dreizehnten oder vierzehnten Lebensjahre aber fühlte er eine förmliche Musikleidenschaft erwachen, die durch die Lehre und das Beispiel Morgenroths genährt und durch den Wettbewerb mit Schaller, dem die Musik ein und alles war, gesteigert wurde.

So kam es, daß der talentvolle Knabe in seiner kleinen Baterstadt für einen halben Künstler galt, ehe er noch die letzte Klasse der Stadtschule hinter sich hatte, und ehe mit der Konsirmation die ernste, unter den obwaltenden Verhältnissen doppelt schwere Frage der Berusswahl an ihn herantrat.

Mar bis hierber die Mutter allein für all fein Tun und Laffen maßgebend und bestimmend gewesen, fo trat jest der Obeim Christian Otto in den Bordergrund. Der Rauf= und Sandelsherr, der glückliche Besiker des stattlichsten und nahrhaftesten Kramladens pon Gisfeld, hatte den ererbten Beruf jederzeit als eine treffliche Grundlage für fein vergnügliches Dasein betrachtet. Der "dicke Herr", wie er im Volksmunde bieß, und wie ihn fväterhin der Neffe felbit nannte, war eine echte Originalgestalt alter Zeit. Er hatte in seiner Jugend ein Stück Welt gesehen, mar ein Freund jedes heitern Genuffes, ein Liebhaber und, wie er wähnte, ein Renner des schönen Geschlechts, ein enthusiastischer Verehrer theatralischer und musikalischer Werke, wenn sie seiner Unterhaltung dienten, er liebte es. Vergnügungspartien zu Kirmessen und Pogelschießen zu veranstalten, und fand zu alledem reichliche Mittel im Ertrag seines wohlangebrachten Ladens. Er hätte dem Reffen, den er liebte, gern ein Dasein wie sein eignes gegönnt und fette feiner Schwester mit bem Borschlag, schließlich mit der ernsten Forderung zu, ihren Otto ins Geschäft gleichsam bineinwachfen zu laffen. Die beschränkten Mittel, über die Frau Ludwig verfügte, die Furcht, die sie mit nur zu autem Grunde von Zeit zu Zeit überschlich, daß fie ben Sohn allein und nur auf den guten Willen und die Fürforge des Dheims angewiesen zurudlaffen muffe, die in der Enge kleinstädtischer Gewöhnung und Anschauung gewichtige Erwägung, daß der Lehrling und Gehilfe ihres wohlhabenden Bruders voraussichtlich dessen Erbe fein werde, verwandelten die Wünsche des Bruders in ftarte Versuchungen für feine arme Schwester. Doch widerstand Frau Sophia zunächst noch entschieden, ihre Ginsicht und ihr Gefühl für die Natur und die Unlagen ihres begabten Kindes, ihr eigner Ehrgeiz brängten fie zu der Forderung, daß Otto eine gelehrte Bildung erhalten müßte. Der Ontel, der mit thuringifcher Lebensluft und thüringischem Kunftsinn doch auch die thüringische gabe Gewöhnung an fleine Verhalt= niffe, die nüchterne Sparfamfeit und rechnende Bor= aussicht verband, machte der Schwester den Entschluß. und als ihr Entschluß endlich gefaßt war, das Herz schwer. Vorderhand aber siegten die Wünsche der Frau Syndifus. Otto follte Oftern 1828 das Gym= nasium zu Hildburghausen beziehen. Leider konnte sich schon von dem Tage an, wo diese Entscheidung fest= stand, Frau Ludwig der Zweifel nicht entschlagen, ob fie das Rechte getan und gewählt hätte. Die Not= wendigkeit, sich nun auf Wochen und Monate von dem geliebten einzigen Kinde trennen zu muffen, mag zur Verstärkung dieser Zweifel beigetragen haben.

Zwischen dem Tode von Otto Ludwigs Vater und der Übersiedlung des Anaben nach hildburghausen war übrigens eine tief in alle Lebensverhältnisse und viele alte Gewohnheiten eingreisende Wandlung in der engern Heimat eingetreten. Das Herzogtum hildburgshausen hatte infolge des Aussterbens der herzoglichen Linie von Gotha-Altenburg und des am 12. November 1826 zu hildburghausen abgeschlossenen Erbvertrages der ernestinischen Häuser nach hundertundsünfzigjährigem Bestande aufgehört zu existieren. Die herzogliche Familie siedelte nach ihrem neuen größern Lande



Sachsen-Altenburg über, das Hildburghäuser Ländchen aber mit Otto Ludwigs Vaterstadt, das Fürstentum Saalseld und die Ümter Themar, Kranichseld und Camburg halsen das Herzogtum Sachsen-Meiningen zu einem der stattlichsten deutschen Kleinstaaten vers größern und abrunden. Der heranreisende Jüngling wuchs demnach als Angehöriger des "sachsen-meininzgischen Volkes", wie man in jenen Tagen sagte, empor; er sollte weder jeht noch später Ursache sinden, diese politische Veränderung zu beklagen.





## Der Hutodidakt

Ils Otto Ludwig im Frühjahr 1828 zum Besuch bes Gymnasiums nach ber Nachbarstadt Hilbburghaufen übersiedelte, schien es sicher zu fein, daß er in übliche und wohl gebahnte Lebenspfade einlenken merde. Niemand zog feine außerordentliche Befähigung in Zweifel, mit auten Erwartungen begrüßten der Leiter und die Lehrer des Inmnasiums den fünfzehniährigen Schüler, von deffen ungewöhnlichem Wefen und fünstlerischem Naturell jedenfalls schon Kunde von Gisfeld herüber gedrungen mar. Ohne Zweifel nahm man an. daß der begabte Angbe den Beg von der Tertia zur Brima in der üblichen Zeit zurücklegen und danach die Universität zu irgend einem gedeihlichen Brotstudium beziehen werde. Die Jurisprudenz blieb nach den Lebenserfahrungen des verftorbnen Baters und den Bünschen der Mutter ausgeschlossen, sonst aber lag das gange Gebiet der Wiffenschaft offen por ihm. Es war für feinen nächsten Lebenszweck ein Ubel, daß bei ihm die fünstlerische Phantasie früh angeregt und beinahe jeder fünstlerische Trieb im stillen, bewußt wie unbewußt fortgebildet wurde, was die Pflichten und Aufgaben eines Schülers beeinträchtigen und erschweren mußte. Lerneifer und Bildungsverlangen waren bei ihm sicher stärker als bei der Mehrzahl seiner Mitschüler, er aber hatte sich bereits gewöhnt, diefem Gifer auf feine eigne Beife ju genügen, und fand fich nicht leicht in die methodischen Anforderungen der

Schule. Die unsichern Überlieferungen, die wir über bie hildburghäuser Schulzeit Otto Ludwigs haben, gipfeln in seinem eignen Wort, daß er "vielmehr ge= dichtet als getrachtet (nach dem Reiche der Wiffenschaft nämlich) habe", und in Erinnerungen an kleine Kon-Berte, die der musikeifrige Knabe im Kreise der Mitschüler zustande zu bringen suchte. Die Proben feiner poetischen Befähigung, die er feinem Rlaffenlehrer, dem Schulrat Professor Witter, mitteilte, stimmten biesen für den ungewöhnlichen Schüler gunftig, auch fonst fand Ludwig fördernde Teilnahme und würde die Schwierigkeiten, die in seinem Naturell, seiner Gefund= beit und seinen Knabengewöhnungen den Unsprüchen bes Gymnasiums gegenüber lagen, um so gewisser überwunden haben, als er felbit den lebhaftesten Wunsch empfand, Folge und Regel in fein Lernen zu bringen. Es war natürlich, daß die größern Hilfsmittel, die Hildburghaufen, das erst feit zwei Jahren aufgehört hatte, Residenz zu sein, darbot, den musikalisch begabten und gestimmten Schüler verlockten, mehr Zeit. als er eigentlich sollte, an seine Lieblingskunst zu wenden, und es ftimmte zum Grundton feines feitherigen Lebens, daß er die Ferien mit Ungeduld erharrte, die ihn nach Gisfeld zur Mutter gurudführten, die Erneuerung der alten Gartenfreuden, der musikalisch-dramatischen Unterhaltungen im Kreise der Spielgenossen gestatteten. In alledem brauchte kein ernstes Hindernis für die Immasiaftenjahre zu liegen, wie viele talentvolle Schüler hatten neben ihren Studien "Allotria" getrieben und doch fürs Leben davongetragen, was ein gutes Ihmnasium zu geben hat. Die Gefahr, daß Otto Ludwig den kaum betretenen Schulpfad wieder verlaffen wurde, entstammte nicht der eignen Unbeständigkeit, sondern den heimischen Berhältnissen und der hingebenden aufopfernden, aber ganz und gar irregehenden, vom Nächsten allzubefangnen. die Zukunft in falschem Lichte sehenden Sorge und ACKLACKLACKLE 51 26 OKOKLACKLE OKOKLACKLE

Liebe seiner Mutter. Gewiß fiel es der Witwe schwer bei ihren beschränkten Mitteln, ben Cohn auf bem benachbarten Gymnasium zu erhalten, und da sie sich von Ottos erften Lebensjahren an gewöhnt hatte, feinen Gefundheitszuftand angillich zu übermachen, fo gitterte fie vor der Möglichkeit, daß er im Verlauf der Schuljahre Entbehrungen ausgefent fein könne, die ihm felbst ficher wenig verschlagen haben wurden. Wieder und wieder stellte fich der mutterlichen Bekummernis als die beste Aussicht für eine forgenlose und bequeme Rufunft des talentvollen Sohnes sein Eintritt in das faufmännische Geschäft des Cheims Chriftian Otto und die dereinstige Übernahme des nahrhaften Rramladens dar. Nach allem, mas uns von der Beiftes= und Bergensbildung der Mutter überliefert ift, wird es schwer, ihr Verhalten in dieser Angelegenheit zu verstehen. Sie konnte sich kaum über den innern Beruf des Sohnes, der sich so früh kundgegeben hatte, täuschen. Doch auch wenn sie angenommen hätte, daß die musikalischen wie die poetischen Reigungen des Anaben keineswegs als Regungen und Zeugnisse eines hervorragenden Talents angesehen werden müßten, wenn sie des Glaubens gelebt hatte, daß für ihn fünstlerische Betätigung Schmuck bes Dafeins bleiben, nicht Aweck werden dürfte, so sprach doch jede Anlage und Geiftesregung des Anaben gegen einen burgerlichpraftischen Beruf. Nur indem sie sich selbst über die Natur ihres Sohnes täuschte, indem sie ihr eignes Verlangen nach gewiffer Zufunft und sicherm Brot ihres heißgeliebten Otto mit feinem Bedurfnis verwechselte, konnte sie ihren brennenden Bunsch, das Erbe ihres Bruders nicht in fremde unrechte Sande geraten zu laffen, in den Bordergrund aller Uberlegungen ftellen. Gin wortlofer Kampf fand in den Seelen der drei beteiligten Menschen: des Dheims, ber Mutter und des Jünglings ftatt, in dem qu=

nächst der jüngste, der sechzehnjährige Otto unterlag. Christian Otto, der die Mittel für die ruhige Weiterbildung des begabten Neffen hätte gewähren können, verweigerte sie, die Mutter dachte mit Bangen an die Entbehrungen, die ihren Liebling erwarteten, Otto aber las in den Blicken der Mutter einen stummen für ihn desto lautern Wunsch und kehrte im Jahre 1829 nach Gisseld zurück. Er hatte die Kraft, zunächst zu verbergen, wie viel ihn die Erfüllung des mütterlichen Berlangens kostete, und nahm scheindar ganz wohlzgemut die grüne Schürze, die seine neue Würde als Lehrling und Ladengehilse des Onkels bezeichnete.

Um gang gerecht gegen Mutter und Sohn zu fein, muß man sich immer vergegenwärtigen, daß die Witwe bes frühverstorbnen Stadtsyndikus, an deren Leben so viel Rummer und Enttäuschung nagte, um diefe Zeit anfing zu frankeln. Bas lag ihr näher als das Be= burfnis, ihr einziges Kind beständig um sich zu haben, was ihm, als das Verlangen, die leidende Mutter zu pflegen und ihre trüben Tage nach Kräften zu erhellen? Jedenfalls blieb es ein Miggeschick für den geistig Regfamen, daß feine Schulftudien nach fo furzer Zeit unterbrochen wurden. In die neue Lebenslage fand er sich schlecht. Aller gute Wille, sich in einen ehr= baren Krämer zu verwandeln, zeigte sich vergeblich. nach dem Zeugnis seines Gisfelder Schul- und Spielkameraden Johannes Recknagel hatte man "einen wunderlichern, ungeschicktern Raufmannslehrling wohl nie gesehen". Es war noch das mindeste, daß die aufschreckende Ladenklingel den angehenden Raufmann in der Regel vom Flügel in der Nebenftube oder von einer poetischen Lekture wegrief. Ludwigs bester Trost in der neuen Lebenslage blieb die zerlesene Shatespeareübertragung, die ihn schon auf dem Sild= burghäuser Gymnasium gelegentlich mehr als billig von Bröders lateinischer Grammatik abgezogen hatte. Die Erholungsstunden wurden ihm vom Oheim, der zufrieden mar, feinen Willen durchgefett zu haben, und des Glaubens lebte, wem Gott ein Umt gebe, dem muffe er mit der Zeit auch den Verstand bagu verleihen, keineswegs targ bemessen. Um Alavierspiel bes Meffen hatte er felbst Freude, und das eigentum= liche Talent Ottos, in den Gesichtern der den Laden besuchenden Leute ein Stud Lebensgeschichte zu lefen, unterhielt ihn, wenn er es auch nicht loben konnte, daß der junge Physiognomiker und Psycholog über der leidenschaftlichen Teilnahme an Gesichtern, Gigentumlichkeiten und Schicksalen ber Runden häusig beren Gulden und Kreuzer vergaß. Da Ludwig seine alten Triofameraden Rarl Schaller und Jakob Beer noch in Gisfeld vorfand, so murden auch die musikalischen Unterhaltungen wieder aufgenommen. Rarl Schaller befand sich jest mit Ludwig fast in gleicher Lage, auch er glaubte und fühlte fich zur Musit berufen, mußte aber aus Rudficht auf feine Familie eine Beamtenlaufbahn ins Auge fassen und natürlich in den kleinen Verhältniffen des heimatlichen Berzogtums fehr von unten auf beginnen. Die Freunde wuchsen in dem gemeinsamen Gefühl aleicher Sehnsucht und gleicher Ent= fagung immer fefter zusammen, Schaller murde auch der Bertraute der nur allzubegründeten Sorge Ottos um den Zustand der geliebten Mutter.

Seit Beginn des Jahres 1830 war keine Täuschung mehr darüber möglich, daß eine Lungenschwindsucht das Leben der Frau Ludwig bedrohte. In treuer Liebe und Hingebung suchte Otto der Kranken die letzten Monate ihres Daseins zu erleichtern und ihr die tröstliche Hoffnung auf Genesung zu erhalten. Er duldete kein Dienstbotenungeschief und keine Gleichzgültigkeit an ihrem Krankenbett, verrichtete alle Histeleistungen und alle Dienste zur Bequemlichkeit der Mutter selbst; derselbe junge Mensch, der sich beim

Ladenverkauf so wenig gewandt benahm, entfaltete nach dem Zeugnis feines einzigen in Gisfeld um 1890 noch lebenden Jugendgenoffen, Chriftian Ambrunn, ein merkwürdiges Geschick und unermüdliche Geduld als Krankenpfleger. Der Mutter war das Zusammenleben mit dem Sohne ein Lichtstrahl und eine Erquickung. aber die bittre Sorge, um derentwillen sie ihn heim= gewünscht und heimgezogen hatte, wollte nicht von ihr weichen, sie hatte weder Gewißheit, daß Otto im Kramladen ausharren, noch daß der Kramladen sein Erbteil sein werde. So rann die trübe Zeit da= hin, in der fich die Stunden oft bleischwer auf die Seele bes Jünglings legten, der Zustand der Mutter wurde immer hoffnungsloser, und ihr Tod am 21. November 1831 verwandelte den bittern Schmerz Ottos, nicht helfen und retten zu können, in den nicht minder bittern des unwiederbringlichen Berluftes und der troftlosen Vereinsamung. Über ein Sahrzehnt nach dem Tode seiner Mutter schrieb Ludwig an Ambrunn. "schon als Kind habe er nicht um die Verstorbenen, fondern nur um die Dagebliebenen weinen können", und in diesem Sinne vergoß er heiße Tränen beim Tode der Mutter, der er ihre Erlöfung von Sorgen, Rummerniffen und schweren Leiden von Bergen gonnen mußte. Christian Otto trauerte wohl auch ehrlich um die Schwester und schenkte dem tiefern Schmerz best jungen Neffen einen gewiffen Unteil, doch volles Verständnis für deffen inneres Leid vermochte er nicht zu gewinnen. Wie stets nach heftigen Gemütserschütterungen fühlte fich Ludwig auch forperlich leidend, die ererbte Mervosität seines Wesens hatte sich unter bem Weh und den schmerzlichen Aufregungen der letten Monate wesentlich gesteigert.

Mie zuvor war der Jüngling ungeeigneter für die ihm obliegenden Geschäfte gewesen als eben jett. Seine Tagesarbeit bewährte keine wohltätige Kraft und MARKATURATURATE 55 WARRATURATEDRA

übertäubte nicht das Bewußtsein innern Glends. Um der Mutter willen hatte er die Schule verlassen und war in den Laden des Onkels eingetreten, und nun lag die Mutter im Grabe. Nicht einmal als ein Vermächtnis konnte er die ungern übernommene Pflicht ansehen, denn auf den Fortbestand der bisherigen Verhältnisse waren die Soffnungen der Mutter gebaut gewesen, und eben diese Verhältniffe im Saufe Chriftian Ottos begannen sich nur zu rasch nach Sophie Ludwigs Tode zu ändern. Selbst noch von ihrem Kranfenlager aus hatte die vorzügliche Frau den Bang der Wirt= schaft geleitet und die Ordnung des Hauses aufrecht erhalten. Jest zeigte sich die Notwendigkeit, eine Saus= hälterin zu suchen, und ber dicke herr mar in der Bahl ziemlich unglücklich. Er nahm in Glifabeth Beinlein eine ungebildete, zügellos leidenschaftliche Person ins haus, die doch schlau und berechnend genug war, den alternden hnpochondrischen Junggesellen in ihre Nete zu ziehen. Ludwig hätte ein schlechter Psncholog und Bergensfündiger fein muffen, um fich über den Ausgang des hier beginnenden Spiels zu täuschen. Er fuhr noch einige Zeit hindurch fort, Schwefelfaden und Sirup zu verkaufen, aber das Opfer, das er brachte, erschien ihm stündlich schwerer und täglich unnötiger. Der Dheim mochte wohl die Stimmung bes Neffen merken und ihr nicht eben in der freundlichften Weise begegnen. Es tam zu einem Berwürfnis, und in Ludwigs Seele reifte der Entschluß, die vor zwei Sahren unterbrochnen Schulstudien wieder aufzunehmen. Inzwischen aber gab sich der Jüngling dem Einzigen, mas ihm in diefer bedrängten, leidvollen und ungewiffen Lebenslage Troft und Erquickung mar, der Musik, mit immer heißerm Gifer hin. in die Nächte hinein faß er an feinem Klavier und beschrieb im ungeheizten Zimmer zahllose Notenblätter mit verfrühten Kompositionsversuchen.

Es stellte sich heraus, daß die Witme des Stadt= fundifus ihrem Sohne nur wenig, doch immerhin fo viel hinterlaffen hatte, daß er fich einige Sahre auf dem Gnm= nasium erhalten konnte. Er entschloß sich noch einmal zu beginnen und faßte dafür nicht das Gumnasium zu Sild= burghaufen, sondern das Lyzeum des alten Berzogsftädtchens Saalfeld ins Auge. Diefes Enzeum erlebte in jenen Jahren unter der Leitung feines Rektors Professor Reinhard und furz vor seiner bereits 1835 erfolgenden Aufhebung eine Art Nachblüte. Otto Ludwig trat im Oktober 1832 in die alte Gelehrtenschule ein und versuchte in Saalfeld heimisch zu werden. Er hatte hier und in dem ebenfalls meiningischen Nachbarftädtchen Gräfenthal einige Verwandte paterlicherseits, und ohne an ihnen besondern Unhalt zu finden, fühlte er sich wenigftens anfänglich nicht gang fremd. Aber das mit frischem Mut neubegonnene Schulleben scheint ihm von vornherein nichts von dem gewährt zu haben, was er erwartet und gehofft hatte. Sein Gefundheitszustand war schlecht, die in Gisfeld zuletzt erduldeten innern Schmerzen wollten fich nicht beruhigen. Dazu machte er eine Erfahrung, die zahlreichen Autodidakten vor und nach ihm nicht erspart geblieben ift. Er hatte während der Jahre, die seit seinem Abaang vom Sildburghäufer Gymnasium verflossen waren, im Schulwissen vielleicht geringe Fortschritte gemacht, aber er war geistig fehr gereift und fand es jest schwer, sich in die Pfade einer zumeist doch formalen Bildung wieder zurückzufinden. Er versuchte sein Beil, so gut es eben geben wollte, und die Tagebücher fpaterer Sahre. Die lateinischen Bitate in seinen Briefen lassen keinen Zweifel darüber, daß ihm auch die Schulzeit in Saalfeld nütlich wurde, wenngleich fie zu der tiefreichenden und besondern Bildung, die sich der Dichter in der Folge aneignete, schwerlich viel mehr beitragen konnte als - mutatis mutandis -- die Lateinschule in Strat-



ford am Avonzur vielerörterten und allen starren Schulsgläubigen unbegreiflichen Bildung Shakespeares.

Otto Ludwigs Leben in Saalfeld kennen wir nur aus gelegentlichen Erinnerungen und Außerungen bes Dichters in fpaterer Beit. Briefe und Aufzeichnungen aus jenen Sahren scheinen nirgends erhalten zu fein, fein Mitfchüler vom Saalfelder Lyzeum hat über ge= meinsame Bestrebungen, Spaziergange und Spiele berichtet. Die traurigen Schicksale, die innern Rämpfe und die verfrühten, aber doch ungewöhnlichen Versuche zu eignen Schöpfungen, Die Ludwig schon hinter sich hatte, schieden ihn von seinen Genoffen. Seine Brundstimmung war und blieb eine düstre, unerquickliche, er verzweifelte am Leben und an feiner Butunft. Es mochten zum Teil forperliche Buftande fein, die ihm die Tage trübten und den Lebensmut brachen, aber auch traurige Grinnerungen und schlimme Befürchtungen hatten ihren Unteil daran. Seine Bemühungen und Erwartungen waren bisher von dem Glauben an sein poetisches Talent getragen worden. Mit einer rührenden Mischung von Pietät und Unreife hatte er darauf vertraut, daß feine erfte poetische Veröffent= lichung nicht nur seinen eignen Namen, sondern auch den des geliebten Baters in die Welt hinausklingen laffen werde. In sein Gremplar der 1822 in Kulmbach ge= druckten poetischen Versuche seines Vaters hatte er bereits den neuen Titel "Gedichte von Ernst Ludwig und Otto Ludwig" eingetragen, einige der Gedichte des Baters schüchtern verbessert, hatte wenige eigne hinzugefügt und vom frühen Beginn einer poetischen Laufbahn geträumt. Diese jugendliche Zuversicht auf sein Talent tam jest ins Wanken. Burgeit vermochte er weder den dunkeln Gefühlen und Stimmungen, die ihn heftig bewegten, Ausbrud zu geben, noch, wie es in feinem Lebensalter nur natürlich mar, die Schatten der zahlreichen Bestalten, die durch seine Phantasie gingen, mit Leben zu tränken. Er selbst schrieb 1851 an Friedrich Hofmann in Sildburghausen über seine Saalfelder Erlebniffe und Stimmungen: "Körperliche Schmerzen und geistige Erschöpfung bis jum Lebensüberdruß steigend. Ich verliere den Glauben an meine Begabung für Boesie, ohne Luft zu gewinnen zu andrer Beschäftigung." Da ihn nur der Vorsatz, in einer Gymnasial= und Uni= versitätsbildung die feste Grundlage für die Entwicklung seiner dichterischen Natur, der er leben wollte, zu suchen, nach Saalfeld getrieben hatte und er jest an dieser Entwicklung verzagte, so erschien ihm sein längeres Verweilen in Saalfeld als überflüffig. Die Monate, die er in diesen qualvollen Zuständen in der Schule verbrachte, förderten ihn nicht, und er war jest geneigt, seine lette Hoffnung auf seine musikalische Begabung zu feten.

Man muß sich erinnern, daß um diese Zeit, 1833, die Ausbildung der Musiker von Beruf in Deutschland auf die verschiedenste Weise erfolgte, daß nicht wie heute taufend und etliche Konfervatorien das Land mit methodisch dreffierten Halbtalenten und Nichttalenten überschwemmten. Beinahe jeder Bericht über das Bachsen und Werden hervorragender Musiker von damals weist andre charakteristische Züge auf, und so war es bem jungen Otto Ludwig wohl erlaubt, zu träumen, daß er, wenn ein Musiker, Komponist oder Birtuos in ihm ftede, diesen auch in der Stille seines Beimatstädtchens reifen lassen könne. Für irgend eine größere Unternehmung dunkten ihm feine fargen Mittel unzureichend. Er wußte wohl, daß er in Berlin oder Leipzig, ja schon in Gotha und Weimar bessere Lehrer und größere hilfsmittel finden wurde, aber bevor er diese in Unfpruch nehmen durfte, mußte er feiner felbst gemiffer fein. Bahrscheinlich wirkte bei feinen gegenwärtigen Entschlüffen auch die Sehnsucht nach seinem Garten und den Eisfelder Freunden mit. So verließ Ludwig

Weihnachten 1833 das Lyzeum und Saalfeld, kehrte nach Eisfeld heim und bezog zunächst seine alte Wohnung im Hause des Oheims Christian wieder.

Er hatte inzwischen das zwanzigste Lebensjahr erreicht und war zu einem stattlichen Jungling gereift; seine Gestalt und sein Gesicht verrieten nichts davon, daß er von Kind auf mit Krankheit gekämpft hatte. Seine Gisfelder Jugendgenoffen (Karl Schaller, Johannes Recknagel, Chriftian Ambrunn, der Sohn Ludwig Ambrunns) berichten einstimmig, daß er zu diefer Zeit den Gindruck machte, völlig gefund zu fein. Gine hohe schlanke Gestalt, in der Rube wie in der Bewegung natürliche Bürde und Anmut, ein ovales, regelmäßig gebildetes Gesicht mit hoher Stirn, edel geformter Rafe, mit lebhaften braunen Augen (die schon jest etwas furzsichtig waren und ihn zum Tragen einer Brille nötigten), das dichteste und schönfte braune Saupthaar machten ihn trot aller Schlichtheit feiner Rleidung und seines Auftretens zu einer gewinnenden Erscheinung. Seine Lebensplane und feine Lebens= führung erschienen der größern Bahl feiner Mitbürger freilich dunkel und unverständlich, aber da man im kleinsten thuringischen Nest an Originale ge= wöhnt war, auch Ludwig noch immer für den Erben seines wohlhabenden Ontels galt, so beruhigte man fich bei ben junächst gegebnen Berhältniffen und ge= wöhnte fich, in dem jungen Manne eine Berfonlichkeit zu sehen, beren Gegenwart allen angenehm war, und über deren Zukunft man noch gar nicht urteilen konnte. Der Seimkehrende fand die altgewohnten Verhältniffe wefentlich verändert. Während feiner Abwefenheit hatte die junge Saushälterin den diden herrn am 1. Juli 1833 mit einem Sohne, der Adolf getauft wurde, beschenkt und war so ziemlich die Gebieterin des Haufes geworden. Ontel Chriftian freute fich trot alledem der Rückfehr seines Meffen, verzichtete



auf den Anspruch, daß Otto im Kramladen seinen Tebensberuf sinden solle, und ließ den Musensohn seine eignen Wege einschlagen.

Ludwig dachte in autodidaktischer Weise durch Studium und durch Versuche über Wesen und Wert seines musikalischen Talents ins klare zu kommen. Er verbrachte wiederum viele Tages= und Nachtstunden am Klavier, er spielte beinahe alles burch, was ihm in Klavierauszügen zugänglich war, widmete sich aber zugleich fehr ernften theoretischen Studien, bei denen ihm sein geliebter Lehrer Morgenroth leider nicht mehr förderlich sein konnte, der, wie gesagt, im Serbst 1833, unmittelbar vor Ludwigs Heimkehr von Saalfeld, als Archidiakonus gestorben war. Aber die letten Rat= schläge, die er feinem Schüler erteilt hatte, wirkten nach, und wenn Ludwig noch im Jahre 1839 von Leipzig aus gegen Schaller äußern konnte: "Ich bin nun dahinter gekommen, daß ich im ersten Unfang. da wir zusammen im Garten wohnten, auf dem richtigen Wege mar, es wird mir Mühe kosten, aus meiner Verwirrung mich wieder auf den verlaffenen guten Weg zu finden", fo bezeugte er damit nur, wie tüchtig und einsichtig die musikalischen Unterweisungen und Winke seines ehemaligen Konrektors gewesen waren. Die Werke des alten Fr. Wilhelm Marpurg, die "Unfangsgründe der theoretischen Musik", das "Sandbuch beim Generalbaß und der Komposition" und die "Ub= handlung von der Fuge", die zu dieser Zeit freilich schon für veraltet galten, leisteten doch dem Unfänger vorzügliche Dienste, und Ludwig hoffte auf ein um so gründlicheres Studium derfelben, als er für das herannahende Frühjahr 1834 den Entschluß gefaßt hatte, fich gang in seinem Garten niederzulassen und hier in Gemeinsamkeit mit Karl Schaller, der jest Rechnungs= revisorassistent bei der Eisfelder Amtsverwaltung war, ein Leben nach feinem Sinne gu führen.

Schon im Marg bes genannten Sahres richteten fich Ludwig und fein getreuer Schaller in dem schönen Gartenhause ein, wohin Ludwig seinen Flügel hatte bringen laffen, und bas von den Tagen des Stadt= synditus ber noch mit allen zwei unperwöhnten jungen Mannern nötigen Bequemlichkeiten verfeben war. Zwischen den Bäumen und den Lauben des Gartens, die fich in dem gedachten Sahre rasch begrünten, zwischen ben Rasenabhängen und Blumenbeeten ging den Freunden ein Leben auf, das an Rouffeaus Jugendidull in den Garten der Charmettes, an das Traumleben von Eichendorffs "Taugenichts" erinnert. Als Ludwig manches Sahr fpater Die Befenntniffe Rouffeaus las. schrieb er in sein Tagebuch, er glaube sein eignes Leben an sich vorübergleiten zu sehen, und mochte por allem an den Frühling, Sommer und Herbst von 1834 denken. Nach Schallers Erzählung war "die Zeit vom Morgen bis Mittag der Arbeit gewidmet. Lud= wig faß in der großen Oberstube des Gartenhauses am Flügel oder Arbeitstisch und komponierte an Dvern. die entweder schon vorbereitet waren oder hier erst neu entstanden, während ich mit prosaischen Rechnungs= revisionen beschäftigt mar, ohne uns gegenseitig zu stören. Die Mittagsruhe wurde in der Gartenlaube por dem Saufe am laufenden Brunnen oder auf den Stufen am hauseingange im Beobachten ber aus ben Steinfugen schlüpfenden, von uns nach und nach geähmten Gidechsen abgehalten. Der Nachmittag fand uns im gemeinschaftlichen Studium meift flassischer Overn im Klavierauszuge, des Marpurgschen Werkes über die Lehre vom Kontrapunkt und von der Fuge, von Partituren zur Ubung im Instrumentieren, im Rlavierspiel und Gefang, die spätre Nachmittage: und Abendzeit oft in einer fleinen außerlesnen Gefellschaft, in und mit ber wir in ber fleinen Gaulenhalle am Sauseingange ober oben in unferm Bohnzimmer

musierten. Männerchor und Streichquartette, Arien, Duette, Terzette und Chore aus guten Opern mit Streichquartett= oder Rlavierbegleitung, auch einzelne Bartien aus eben komponierten Opernszenen Ludwigs wurden aufgeführt und probiert. Gine junge, mit Ludwig verwandte, von Morgenroth gebildete Sangerin mit bedeutender Sopranftimme, Sophie Fischer (die nachherige Chegattin Schallers), erfreute an gefelligen Abenden durch trefflichen Sologesang. — Mozart war als Opernkomponist unser Liebling. Die Oper im allgemeinen, wie sie damals beschaffen war, der vom auten Bege Glucks und Mozarts abirrende musikalische Geschmack, das Eindringen der neuen italienischen und frangösischen Musit, ihr nachteiliger Ginfluß auf die beutschen Komponisten und das deutsche Bublifum, die Vernachläffigung des dramatischen Glements und des Ausdrucks, überhaupt der fünftlerischen Wahrheit, gab unfern Unterhaltungen vielen Stoff."

Nicht nur für Schaller, der offenbar in diesem schönen und reichen Sommer das Berg feiner Sophie gewann, sondern auch für Ludwig war die Erinnerung an den Aufenthalt im Garten vom goldensten Lichte umwoben. Er empfand damals die tiefe Wahrheit des Rouffeauschen Wortes: "Das mahre Glück ist nicht zu be= schreiben, man muß es fühlen, und man fühlt es um fo besser, je weniger es sich beschreiben läßt, weil es nicht aus einer Anzahl von Tatsachen entspringt. fondern ein bleibender Zustand ift." Und er äußerte wohl später gegen Hendrich und Auerbach, jenes Gartenhausleben fei die glücklichste Zeit seiner Jugend gewesen. Die hoffnungsreiche Arbeit des Sommers 1834 begann mit dem Entwurf einer romantischen Oper "Der Liederkönig", in beren Chöre und Romanzen ein Hauch der träumerischen und wehmütigen Todessehnsucht hineinwehte, die den poetischen Musiker oft mitten im Gefühl der Jugend und Rraft überkam:

Wieder sitz ich an der Quelle, Und ich lausch dem alten Klang, Tönt mir durch den Laut der Welle Nie des Schwanes Scheidesang? Leise dämmerts in den Anen, Und der Sonne goldner Blick Aus der tiesen Flut, der blauen, Gibt sich scheidend ihr zurück. Stille wird es. Leis und leiser Tönt — bald schweigt der Vögel Lied — Und ich Sänger nur, ich greiser Und ich müder, bin nicht müd!

Der Oper "Liederkönig" schloß sich demnächst der Entwurf einer komischen Oper in drei Aufzügen "Signor Formica" nach E. T. U. Hoffmanns gleichnamiger Novelle an. Ludwigs Gewohnheit scheint es gewesen zu sein, wenn er den Entwurf einer Oper beendet hatte, einzelne Szenen poetisch wie musikalisch auszuführen, und so wird es verständlich, daß jest wie später ein Overnolan den andern in den Sintergrund drängte. Ludwigs Stärke war schon zu dieser Zeit das Entwerfen, nicht das Ausführen. Seine starke, unablässig arbeitende Phantasie, vor der Bilder und Gestalten in voller Deutlichkeit ftanden, eilte feinem Geftaltungsvermögen rastlos voraus, und während er ernsthaft die Rukunft als Musiker vor Augen hatte, regte sich der poetische Antrieb beständig wieder. Lyrische Gedichte, die er teilweise zugleich in Musik setzte, Opernentwürfe, aber auch Entwürfe zu Tragodien ohne Musik beschäftigten ihn neben ber Romposition einiger Balladen und dem Gedanken an ein Requiem, mit dem er seinen spezifisch musikalischen Beruf zu erweisen gedachte. Auch der Versuch, "Romeo und Julia" zum Stoff einer Oper zu mählen, fiel nach Schallers Bericht in diesen Sommer. Wahrscheinlich gehörten Bellinis

"Montecchi und Capuletti", die sich eben damals in Deutschland zu verbreiten ansingen, zu den Opern, die Ludwig im Hoftheater zu Koburg hörte, wohin er mit Schaller jett wie später Ausslüge, meist erfrischende Fußwanderungen, unternahm, um sich lebendige theastralische Anschauungen und die Eindrücke eines vollen Orchesters zu verschaffen, die er in Sisseld nicht haben kannte

Sonst vermißte der strebende und ringende Künstler mährend diefer glücklichen Zeit in feinem Seimatftädtchen und deffen Bald- und Beraumgebungen zunächst nichts. Er war vielmehr von den Eindrücken seiner nächsten Umgebung neben den frohgeselligen Berhältnissen, die sich unter dem Zauber gemein= famer Musikubung, frischen Musikgenusses um ihn bildeten, befriedigt und entzückt. So jugendlich heiter er sich dieser Geselligkeit hingab, so verleugnete er boch schon jest nicht den ererbten, tief in seinem Blut liegenden, mit feinen besten Gigenschaften fest verknüpften Rug zur Ginsamkeit. Denn tiefer als einer seiner Freunde lebte er sich mit der Natur ein, die ihm von Kindheit an vertraut war, und die ihm jett als Rährerin seiner innern Bealudungen, als ftille Befänftigerin feelischer Rämpfe und Wallungen, als nie versagende Gesundheitsspenderin bei mancherlei krankhaften Unwandlungen täglich unentbehrlicher wurde. Wenn Schaller erzählt: "Rede schöne Landschaft konnte Ludwig bis zur Ekstase begeistern, besonders liebte er den lieblich gemischten Laub- und Tannenwald des fogenannten Gichholzes und die dufter ernste Borgebirgskette des Thuringer Waldes im Nordosten Gis= felds mit ihren tiefblauen Konturen und den herrlichen Fernsichten in die Thüringer Täler und Orte. Er jauchte oft laut auf, als wir sie gemeinsam durch= wanderten", so tritt uns aus Ludwigs eignen Worten entgegen, daß sein Naturbedürfnis und Naturempfinden MONEMONEMENTS 65 2NON-WORLDWONE 65 2NON-WORLDWONE

nicht an die Lust jugendfroher Wandertage gebunden war: "Es ist seltsam, daß die Natur für mich personissiert ist, daß ich nicht nur in ihr lebe, sondern wie ein Mensch mit dem andern, Gedanken außtauschend, nicht bloß empfangend, und Gefühle, und zwar so, daß mir einzelne Plätze förmlich zum Individuum werden, abgeschieden von den andern und sozusagen wandelnd im Bewußtsein, sodaß ich nicht allein sühle, daß sie Wirkung auf mich machen, sondern mir ist, als ob ich auch auf sie wirke und die Gestalt, wie sie mir erscheinen, die Spuren dieser Wirkung zeige."

Otto Ludwig empfand damals den geheimen Zauber folder Naturseligkeit und jeden Reiz des träumerisch einsamen wie des fünstlerisch geselligen Lebens in seinem Garten um so unbefangener, als er bei seinen Studien und Arbeiten Tag für Tag Fortschritte machte und mit schwungreicher Phantasie die Sindernisse überflog. die zwischen seinem ernsten Wollen und der Boll= endung und Wirkung seiner künstlerischen Arbeiten noch lagen. Ein gutiges Geschick gewährte ihm für den Augenblick alles, was andre Kunstjunger in größern Verhältnissen vielfach vergeblich ersehnten. Er hatte an Rarl Schaller den Freund, der "in jener Zeit der geschickteste Geburtshelfer und Badagog seines Geistes. zugleich sein Bublikum und Kritiker war", er lebte in zwanglosen, behaglichem Verkehr mit einigen jungen Männern seines Alters, unter denen ihm der Borzellanmaler und nachmaliae Stadtkämmerer 3. Burchardt, der Vater der ausgezeichneten Glasmaler Heinrich und Christian Burckhardt in München, ferner der Bergbeamte im Blaufarbenwerk Sophienau, Merlet, ein ge= borener Badenfer, einige Schul- und Spielgenoffen, wie Johannes Recknagel, der Stadtförster Dreffel, näher standen. Der "dicke Berr" ließ zur Zeit nicht nur den Neffen sein munderliches Wefen treiben, sondern

setzte auf dieses Wesen einige frohe Hoffnungen, die ihm in seinen unerquicklichen häuslichen Zuständen wohl zu gönnen waren. Ludwig war während des Aufenthalts in seinem Garten und Gartenhause dem Schauspiel, das in dem Hause des Onkels aufgeführt wurde, ferner gerückt gewesen; als er im Spätherbst des Jahres wieder in die Stadt zog und sein Winterstüdchen einrichtete, traten ihm auch die Mißverhältznisse, in die sich der Onkel begeben hatte, wieder vor die Augen und zogen ihn aus seinen Künstlerträumen in eine schlimme Wirklichkeit.

Obschon es Abrede zwischen Onkel und Neffen war, daß diefer sich seiner musikalischen und allgemeinen Ausbildung hingeben und zu keinem Ladendienft verpflichtet sein sollte, so bewirkten doch Gewohnheit und augenblickliches Bedürfnis, auch mancherlei Rückfälle in feine urfprünglichen Anschauungen, benen Ontel Christian ausgesett war, daß Ludwigs kaufmännische Tätigkeit in den Jahren zwischen 1835 und 1838 ge= legentlich wieder aufgenommen wurde. Ludwig selbst fand nichts dabei, dem Oheim und feinem Ladendiener Beiftand zu leiften, wenn es notwendig erschien, er wußte schon dafür zu forgen, daß seinen eigentlichen Beschäftigungen nicht zu viel Abbruch geschah. Auch ware in der Enge und bei der unbefangnen Naturlich= teit der kleinstädtischen Berhältniffe wenig dagegen einzuwenden gewesen, wenn der Kunftjunger nicht burch diese gelegentlichen Hilfsleiftungen immer wieder falfche Unsprüche seiner Mitburger erweckt hatte. Der dicke herr aber wurde fortgesett von der Wohlmeinung ber Lebensklugen geplagt, die ihm zu bedenken gaben. ob er seinen Neffen geradewegs jum Tagediebe er= ziehen wolle. Bum Mundstück dieser Art öffentlicher Meinung machte sich neben andern auch die vielberufne Saushälterin Glisabeth Beinlein, die ihre Gewalt über den schwachen und frauenfüchtigen Sausherrn je länger ACTUACIONAL 67 DESIGNATION OF THE PROPERTY OF

um fo ftärker zu mikbrauchen begann. Ludwig kummerte sich wenig darum, was die ungebildete und flatschfüchtige Person über ihn dachte und sprach, aber er war ernstlich um das Glück und Lebensbehagen des Dheims beforat, ber ben leidenschaftlichen Szenen, Die ihm feine Sausgenoffin fpielte, in keiner Beife aewachsen war. Sie hatte sich in dem ihr ungewohnten reichlichen Leben im Sause Ottos dem Trunke ergeben und gefiel fich in leidenschaftlichen Rornausbrüchen gegen ihren Brotherrn. Der alternde Lebemann, der nicht mehr magte und auch fein Recht mehr hatte, die wilde Lisbeth zu ihrer Familie beimzuschicken, flüchtete vor folchen Sturmen in das Zimmer feines Meffen oder auch wohl in deffen Garten, den Ludwig im September 1843, nach dem Tode des Onkels, in einem Briefe an Ambrunn "den Ort, wo der dicke Berr noch eine Freiftatt fand vor ihr", nannte. Daß diefe hauslichen Rämpfe, in denen Ludwig "zuerst die Leidenschaft in ihren verstecktesten und furchtbarften Regungen ftudierte", eine Schule für den fünftigen Dichter wurden. konnte der Musiker, der im Augenblick nur ihre grellen Disharmonien fühlte, nicht ahnen. Aber unter ben traurigen Gindrücken dieser Erlebniffe regte sich in der Seele des Jünglings ein tiefes, warmes Mitleid für den geplagten Mann, in dem er eine ursprünglich gute, ja ungewöhnliche Natur beklagte, die durch Mangel an Ausbildung und kleinstädtisches Genußbehagen ver-Kümmert war.

Im vielbewegten Jahre 1834 fah Lubwigs Batersftadt die ersten Auswanderer nach Amerika ziehen, zu denen auch einige Personen aus Ludwigs engerm Lebenskreise gehörten. Sins seiner ältesten erhaltnen Gedichte (das nachmals im "Rometen", Jahrgang 1840, gedruckt wurde), das "Lied der Auswandrer":

Abe, ihr Lieben, und nun macht Das Scheiden mir nicht schwer, Abe, ihr freund mir und bekannt, Such mir ein neues Vaterland Da drüben überm Meer.

Gehts übers Meer, da fühlt man erst, Bie sest die Heimat hält, Da greift es hin durch Mark und Bein, Die Hände her — laßts Weinen sein, Es geht nicht aus der Welt!

Seid ohne Sorgen, kehrt euch nicht An Ängsten und an Spott. Auch über fernem Berg und Tal Ist blauer Himmel allzumal, Und überm Himmel Gott!

zeigt den Eindruck dieses Ereignisses auf den jungen Mann, dem bei dieser Gelegenheit der Gedanke kommen konnte, daß er für seine von allem Gewohnten absweichende Entwicklung, sein Streben einen neuen Boden jenseits des Meeres suchen müßte, während er doch fühlte, daß er unlösliche Wurzeln im Leben der Heimat habe. Zum Glück blieben es auch in spätrer Zeit vorübergehende Träume, die ihm vorgaukelten, daß er vielleicht unter dem neuen Volke ein neues Theater gründen könnte. Denn Ludwig hatte keine einzige der Sigenschaften, die in Amerika galten und Erfolg versbürgten.

Auch während der Jahre 1835 bis 1838 lebte er fortgesetzt in Gisseld, zumeist im Hause seines Onkels, im Sommer und Herbst oft wochenlang in seinem Gartenhaus wohnend, und suhr fort, teils seiner mustekalischen und seiner allgemeinen Ausbildung obzuliegen, teils in immer erneuten schöpferischen Versuchen einen künstlerischen Weg und ein bleibendes Zeugnis seiner rastlos arbeitenden Phantasie zu suchen. Während die äußern Verhältnisse um ihn her gleich blieben, vollzog

fich in feinem innern Leben eine von Jahr zu Jahr wachsende Veranderung. Satte sich schon der Anabe und der reifende Jüngling von den ihn umgebenden Menschen durch die Macht seiner Anlagen, die Tiefe feines geiftigen Lebens, den unabläffigen Drang gur Kunst unterschieden, so trug er jest Ideale und Forde= rungen an sich selbst in der Seele, für die den Rleinftädtern, mit denen er lebte (ben einzigen Schaller vielleicht ausgenommen), jeder Maßstab gebrach. Da= bei war er in urwüchsiger Heimatliebe, in warmer Anhänglichkeit an die gewohnte Enge (die ihm zur Weite wurde, indem er sie vertiefte) noch weit davon entfernt, fich hinwegzuwünschen, und suchte, wenn ihm das Mißverhältnis zwischen seinem Wesen und dem der andern Gisfelder jum Bewußtsein tam, in ruhrender Bescheidenheit die Schuld bei sich felbst. Wenn er sich mit beinahe selbstquälerischer Gewissenhaftigkeit vorhielt: "Beschloffen, den humor einigermaßen abzulegen. Man wird durch ihn verbittert, allen Lebensverhältnissen entfremdet und dem Leben selbst, und es find, wie ich ahne, gerade die unanscheinlichsten (unscheinbarsten), in welchen die meiste mahre Poesie liegt. Ist doch die Schriftstellerei nicht da, diese natürlichen, anspruchslofen Berhältniffe zu zerftören, sondern den Berirrten zurückzuführen, der regellos und muft umberschweifenden Phantasie einen Pol zu geben, mit einem Wort die Berkünftelung des geiftigen und Gemuts= menschen nicht zu fördern, sondern ihr entgegenzuarbeiten" (Tagebuch, 7. Februar 1837), so konnte freilich im Ernst nicht davon die Rede sein, sich einer der Götteraaben zu entäußern, die ihm verliehen waren, aber schon der Vorsak läßt erkennen, wie ernst es dem jungen Ludwig darum zu tun war, das mensch= liche Berhältnis zu seinen Beimatgenoffen nicht zu trüben. Die Behauptung, daß er "apart erscheine und apart sein wolle", traf ihn noch wie ein Vorwurf, und er strebte redlich seinen geistigen Gewinn dem Behagen seiner Landsleute dienstdar zu machen. Schallers Wort: "Er war der bescheidenste Mensch, von tiesem Gemit und seinem Gesühl, das sich bei irgend einer Verletzung nicht nach außen Luft machte, sondern wie eine Schnecke in ihr Haus sich nach innen zurückzog und vom Verletzenden kühl abwandte", galt für diese wie sur spätre Jahre. Doch sanden in der Zeit der tastenden und ringenden Selbstbildung und der unsichern äußern Lage solche Verletzungen eben häufiger statt als in spätern Tagen.

Die Entbehrungen, die Gisfeld ihm auf musikalischem Gebiet auferleate, wurden von Otto Ludwig und der kleinen Freundesaruppe, die er in seine künst= lerischen Interessen bineingezogen hatte, lebhaft genug empfunden. "Nach Beethovens Werken, insbesondre nach seinen Somphonien, die wir damals nur vom Börensagen oder aus auswärtigen Relationen kannten (erzählt Schaller in einem an M. Sendrich gerichteten Briefe, der seine Erinnerungen zusammenfaßte), und die wir unter ben uns umgebenden fleinen Berhältniffen nicht selbst hören konnten, trugen wir eine tiefe Sehnsucht, die uns erst viel später außerhalb der Beimat gestillt werden follte. Öfters machten wir fleine Fußreisen nach Hildburghausen zu Konzerten. nach Koburg zu dergleichen und zum Besuch von Opern, ja fogar, da in Roburg zu dieser Zeit klaffische Overn nicht gegeben murben, eine größre im Winter nach bem gehn Stunden entfernten Meiningen, um ben längst vorher im Klavierauszug studierten ,Don Juan' Mozarts, die Lieblingsoper Ludwigs, hören zu können." Der Eindruck folcher Runftgenüsse bestärkte den Strebenden in seiner besondern Leidenschaft für die Oper. Er komponierte zu dieser Zeit mohl einzelne Lieder, Balladen, begann auch ein Requiem und eine Somne auszuführen, aber feine Saupttätigkeit galt den früher

geplanten und neu entworfnen Overn, für deren Durchführung und Vollendung ihm die Leichtigkeit verhäng= nisvoll wurde, mit der ihm stets neue Handlungen und Geftalten zuströmten. Bon den Planen des Sahres 1834 beschäftigte ihn der zur Over "Signor Formica" noch längere Zeit, im Jahre 1837 verzeichnete er die Romposition einiger neuen und die Umarbeitung mehrerer altern Nummern Diefer Oper, macht fich aber auch in den Tagebuchaufzeichnungen des gleichen Sahres das Gingeftändnis, daß er des romantischen Stoffes wie feiner Musik dazu herzlich mude fei und nur burch Grunde, die mit seinem personlichen Leben zusammenhingen, davon festgehalten werde. "Auf die Dauer ist die komische Oper nicht für mich. Er wird auch vorübergeben, dieser gar zu suße Relch, diese obergärig ordinäre Musik." (Ludwigs Tagebuch vom 17. Januar 1837.) Wie es scheint, hatte sich Ludwig in der Komposition dieses Werkes der herrschenden frangösischen und italienischen Spieloper so viel ange= nähert, als ihm immer möglich war, um sich schließlich doch zu überzeugen, daß niemand über seinen Schatten springen kann. Schon im August 1836 hatte er die Dichtung zu einer neuen großen romantischen Oper, "Der goldne Schlüffel", nach einem orientalischen Märchen beendet, in den nächsten Jahren entwarf er drei weitre romantische Opern: "Lorelei", "Frau Diana" und "Zuma", zwei zweiaktige Opern "Amasis und Tentyra", "Spanische Nacht", eine einaktige Oper "Die Fischerin", die fämtlich kaum über die Entwürfe, jedenfalls nicht über die Anfänge hinaus gediehen.

Dem Grübler und Selbstquäler, der Ludwig auch in diesen Jugendtagen zuzeiten war, hätte der Umstand auffallen sollen, daß sich die durch jede Lektüre, jede einsame Stunde in seinem Garten neuangeregte Ginsbildungskraft und Gestaltungslust entschieden nicht in den Kreis der bevorzugten Musik bannen ließ. Er

faate fich wieder und wieder, daß auf dem eingeichlagnen Wege nur ber Musiker gum Biele gelangen, und daß er in Gisfeld allenfalls nur eine feinen be fondern Zwecken gemäße musikalische Ausbildung ge winnen konnte. Er wollte ausschließlich Mufiker fein und permochte es nicht. Das poetische Talent, bas er fich in Saalfeld abgesprochen hatte, regte fich immer aufs neue und ließ fich nicht an die Operndichtung binden. Seine gegenwärtigen Ideale und feine vorwiegende Beschäftigung ließen den Bedanken eines großen Gedichts "Cäcilie" oder "Polybumnia" entftehen, das "eine Theodicee der Musik" fein und werden follte! "Entstehung der Musit, Fortbildung bis sum Silberblick Mozart Beethopen, ihre Mirkung auf ben Menschen: Tangmufit, Kriegsmufit, Kirchenmufit, Choral, Pratorium, Symphonie, Oper, Schiffergefänge usw." Offenbar hatte fich Ludwig gur Beit, als er fich mit biefem Plane trug, an Schillers Rünftlern erbaut und begeistert : im erhaltnen Gingang des Gedichtes schilderte der poetische Musiker, wie die Natur unter Selios Tritten fich mit Formen und Farben schmückt, aber nur dem Muge wohltut.

> Lautlos träg im toten Zwange Herrschte in des Lebens Gange Der Bewegung kalt Geset, Noch nicht schlang des Rhuthmus Schöne, Nicht der goldne Fluß der Töne Hold darum sein zaubrisch Nes.

Auch die weitere Ausführung dieses Gedichtes unterblieb, ebenso wie die des großen Romanzenzuklus "Oktavian" und des nordischen Geldenepos "Svanshildur", weil ihm seine musikalischen Pläne wichtiger und aussichtsreicher vorkamen. Aber neben den Opern plänen drängten sich Handlungen und Vilder vor sein inneres Auge, die nur in andern dramatischen Formen belebt werden konnten. Die Geschichten der schönen Baderstochter Ugnes Bernauer, des Engels von Augsburg, und die des Burgunderherzogs Karls des Kühnen, der umsonst im treuen Eckart den Warner zur Seite hat, wollten aus seiner Phantasie nicht weichen, eine mit Zaghaftigkeit wunderlich gepaarte Zuversicht, daß die wechselnden Gesichte, die er im farbigen Nebel sah, Gestalt gewinnen würden, lockte ihn immer aufs neue zur dramatischen Poesie. Zwar beweisen seine Aufzeichnungen, daß er auch für diese rein poetischen Pläne hier ein Lied, dort ein Melodrama in Aussicht nahm, doch waren das nur lose Fäden, die die beunzuhigend rege poetische Bildkraft noch an seinen gegenzwärtigen einmal erwählten Beruf knüpfen sollten.

Gegen den Ausgang des Jahres 1836 wurde in Eisfeld ein Liebhabertheater ins Leben gerufen, das von Haus aus wohl kaum höhere Ziele hatte als ähnliche Grundungen in andern fleinen Städten. Die Lust an theatralischen Darstellungen war hier um so frischer geblieben, als fie nur von Zeit zu Zeit durch mandernde Schaufpielertruppen Befriedigung gefunden hatte. Nach den Berichten über Otto Ludwigs Knaben= zeit und seine ersten theatralischen Eindrücke darf man annehmen, daß sich in den zwanziger Jahren unter diesen Wanderbühnen ein paar bessere befunden hatten. Sväter aber hatten sich die dargebotenen Runftgenüffe fo wenig befriedigend gezeigt, daß den funftsinnigen und beweglichern Rreifen bes Städtchens der Gedanke nahe lag, man könnte es felbst besser machen. Rugend Gisfelds und der Umgebung schloß sich mit Gifer zu dem Unternehmen zusammen, Luftspiele und Singspiele aufzuführen; in dem Caale des Schützenhofes, der allen allgemeinen Vergnügungen diente, schlug man ein kleines, aber hübsches und zwedmäßiges Theater auf, und unter ben freiwilligen Darftellern entfalteten sich bald wirkliche Talente. Durch Ludwigs

Teilnahme und Gingreifen bekam bas Ganze einen höhern Schwung und eigentümlichen Charafter, seine "Anstellung als Theaterdichter und Kapellmeister, die er um so leichter erhielt, als er sie felber zu vergeben hatte", machte ihn bald zur Seele des Ganzen. Hatte bei Gründung des Streichquartetts, des Männergefangsguartetts, den frühern Chorübungen Schaller die erste hand angelegt, so war diesmal, wo eine dramatische Betätigung in Aussicht stand, Ludwig die bewegende Rraft, schon bei den Vorbereitungen und Proben, und empfing von der Eriften, der Liebhaberbühne eine fräftige Unregung zur endlichen Ausgestal= tung eines feiner gahlreichen Opernplane. Seit bem Herbst 1836 arbeitete er an einer Oper "Die Geschwifter", beren einfache Unlage und Szenerie ihm den Gedanken nahe legte, sie mit den Kräften und Mitteln, die ihm jest zu Gebote ftanden, zur Aufführung zu bringen. In der Tat führte Ludwig im Winter von 1836 zu 1837 die dreiaktige Over oder besser das dreiaktige Liederspiel, dessen Schauplat Tirol, und zwar das Tirol des Jahres 1810, das besiegte, nach der vergeblichen Erhebung wieder in die Bande der Frankofen gefallne Tirol war, vollständig aus. Die einfache Sandlung entbehrte nicht einer gewissen dramatischen Spannung, und die eingeflochtenen Lieder, Duette und Chore wuchsen aus der Erfindung natürlicher hervor. als im landläufigen Operntert jener Zeit üblich war. Das ganze Werk felbst fand der Dichter "ein bischen zu pathetisch und zu altklug", meinte aber, da ihm die Vollendung und Abrundung leidlich gelinge und die Musik wirklich Wohlklang und Leben habe, für feine nächste Entwicklung die besten Erwartungen begen zu durfen. Die Ginftudierung der "Geschwifter" brachte ihn in lebendige Berührung mit einer größern Anzahl von Menschen; unter dem 7. Februar 1837 rühmt er von sich selbst: "Bin jest ein veranügter Mensch voller

Hoffnung und Luft zum Werke" (Tagebuch). Bei der Busammenstellung eines Chores und eines Orchesters kam dem Komponisten und Dirigenten die angeborne Sangesluft, die alte und allgemeine thuringische Musikliebe entgegen und zu Hilfe, binnen wenig mehr als einer Woche war namentlich ein ganz stattliches Orchester beisammen, in dem neben den Stadtmusi= kanten funftbefliffene und eifrige Dilettanten faßen. Bo zwei Meilen im Umtreise ein Geiger, Gellift oder Flötist lebte, da wurde angepocht, und was für eine andre beliebige Theateraufführung ber Gisfelder un= erreichbar gewesen wäre, das geschah dem eignen, noch nie aufgeführten Werke bes jungen fünftlerischen Landsmannes zuliebe. Da waren nach Friedrich Sofmanns Erzählung, die auf Gisfelder Grinnerungen fußte: "Förster, die das Waldhorn, Doktoren, die die Trompete, Maler, die die Flote, Lehrer, die andre Inftrumente blasen, die Violine ift mächtig besett, das Cello handhabt der alte Pfarrer von Stelzen meifterhaft, an jedem Bulte stehen neben den Musifern von Profession Freiwillige, die für ihr Inftrument ihren Mann ftellen, bis zu den Paufen, die ein langer Amtschirurg bearbeitet, der allemal behauptet Die Stimm ist net richtia,' wenn er falsch eingefallen ist". (Gartenlaube 1865, Nr. 19.) Schon von der ersten Leseprobe an, die er am 12. März abhielt, demfelben Tage, an dem er das lette Musikstuck für fein Liedersviel niederschrieb, erfreute sich der Poet wie der Komponist am Enthu= siasmus der Mitwirkenden, und nach der zweiten Musikprobe gesteht er sich: "So weit bringen wir's schwerlich, daß man, was die Duverture bedeuten soll, recht heraushört. Indessen der Enthusiasmus der Darsteller und Musiker scheint mich diesmal freimachen zu wollen von meinem gewöhnlichen Etel an meinen eignen Werken, wenn sie einmal fertig find." (Tage= buch, 27. März 1837.) Die Proben gaben ihm die

willkommne Gewißheit, daß fein Dhr und fein Auge der Leitung theatralisch-musikalischer Werke gewachsen maren. Die erste Aufführung am Montag den 3. April, ber am Sonntag den 9. April eine Wiederholung folgte, "der vielen wegen, die bei der ersten Darstellung den Saal schon geschlossen gefunden hatten". wurde zu einem Ereignis für die Kleinstadt am Thüs ringer Malbe, einer Begebenheit, deren Gedächtnis fich durch Sahrzehnte erhielt. Die Aufnahme, an der landsmannschaftliche und lokale Teilnahme für den Rünftler, frische Empfänglichkeit für alles Lebendige und Bewegte und ein gefunder Inftinkt für echtes Talent gleichmäßigen Unteil hatten, war eine freudige, und der Erfolg steigerte sich bei der zweiten Aufführung. Ludwig bemerkt in seinem Tagebuch, daß alles beffer gegangen wäre, als er erwartet hätte, fügt be= deutsam hinzu: "Es war hohe Zeit!" und jauchzte am 13. April auf: "Gestern vergnügt gewesen; beute hoffentlich auch. D. was ist das ein ander Leben jett; alle Kräfte fangen wieder an sich zu regen. es wird wieder Frühling in mir!" (Tagebuch.)

Man fühlt aus den fargen Aufzeichnungen, die er sich selbst und den eignen Stimmungen gönnte, wie wohl ihm die bescheidne erste Wirfung tat, die seinem Schafsen zuteil geworden war. Und dieses Gefühl ist nur zu erklärlich. Aller tapfre Mut, den sich der Autodidakt in frühern Lebenskämpsen erworden hatte, alles sinnende Phlegma, das ihm neben der rastlos arbeitenden Ginbildungskraft angeboren war, hatte ihm das Bewußtsein nicht übertäuben können, daß seine Lage und Zukunst wunderlich ungewiß seien. So gleichgültig ihm die hausbackne Weisheit seiner Deimatsgenossen auch immer erschienen war, in bösen Stunden war sie ihm doch ins Ohr geklungen, hatte Grillen geweckt und ihn seufzen lassen: "Dies (das Grillensfangen) ist halt doch das Handwerk, das ich am besten

verstehe. Gott besser's!" (Tagebuch, 18. April 1837.) Er vergaß in der grünen Einsamkeit des geliebten Gartens die Sorgen, aber er überwand sie nicht. Denn alle Versuche, dem, was er geschaffen und entworsen hatte, äußere Wirkung zu geden, sich brieslich mit namhastern Musikern in Verbindung zu setzen, für Lieder, Romanzen und Erstlingskompositionen Verleger zu sinden, hatten sich disher vergeblich gezeigt. So riesen denn die Darstellungen des Singspiels "Die Gesschwister" und das Echo, das sie in den nächsten Kreisen weckten, neuen Lebensmut und die Zuversicht, daß er auf dem rechten Wege sei, in Ludwigs Seele hervor.

Söchst bezeichnend für die Doppelnatur feines Talents erscheint es, daß sich der Dichtermusiker, als der er sich in den "Geschwistern" bewährt hatte, doch fort und fort, und gerade in den Tagen, in denen sein Singsviel die große Angelegenheit seines Lebens mar, zur reinen Boesie, zum Wortdrama, gezogen und inner= lich gedrängt fühlte. Mitten in den Proben verzeichnet er (im Tagebuch vom Ende März 1837): "Einen schönen Plan gefaßt, der treue Eckart. Tragodie groß= artig einfach, Natur ohne alle Ziererei, die einfachsten großartigften Verhältniffe, bem geringften Mann verständlich. Prachtvoll, ohne Sucht nach Brunk. Berschob die Ausführung auf bessere Zeiten, auf Zeiten ohne innere und äußere Störung. Werben bie fommen ??" Und zwei Tage nach der ersten Aufführung der "Geschwister": "Doppelt herrlich Better. In meiner alten (!) Ugnes Bernauer geblättert. Kann brav werden; freue mich auf die weitere Ausführung." (Tage= buch, 5. April 1837.) Gelegentlich regte sich auch der im Jahre 1836 zuerst auftauchende Plan zu einem deutschen Nationalheldengedicht, von dem er felbst an= nahm, daß er wohl fpat feine Ausführung finden werde, und der ihn in der Tat noch ein Vierteljahrhundert nachher beschäftigen sollte. Dabei besserte Ludwig aber eisrig an dem eben aufgeführten Singsspiel, suchte einzelne Nummern der "Geschwister" zu runden und musikalisch zu vertiefen, in der Hoffnung, sein Werk beim Hoftheater in Koburg zu Gehör zu bringen.

Zwischen all den produktiven Arbeiten und Vorssähen machte der Alltag sein Recht geltend und sorzte dafür, daß die Bäume nicht stracks in den Himmel wuchsen. Gerade in den Tagen, wo ihn die Einstudierung seines Werkes erfreute, ersuhr Ludwig, daß Schaller nach Wasungen versetzt werde ("gehen müsse", sagte der heimatsrohe Eisselder), wo ihm eine bessere Stellung und die Möglichkeit, seinen eignen Herd durch die Verbindung mit Sophie Fischer begründen zu können, in Aussicht stand. Das Glück des Freundes brachte ihm die eigne Entbehrung stärker zum Bewußtsein, mancherlei persönliche Ersahrungen, die er eben damals machte, erpresten ihm den Stoßseufzer: "Da die Ursache, die mich hier sessthiet, erledigt ist, will ich sort. Es wird mir jeder Tag hier zur Last."

Reine der Tagebuchaufzeichnungen Ludwigs läßt einen tiefern, vollfommen auftlärenden Ginblick in die Herzenserlebnisse seiner Eisfelder Jugend tun. Wohl aber haben sich in seiner Vaterstadt unsichre Überzlieferungen erhalten, daß der Dichter dieser oder jener der damaligen Eisfelder jungen Schönheiten einen wärmern Anteil gewidmet habe, und eine oder die andre der genannten Damen hat sich ein halbes Jahrhundert später auf den Besig handschristlicher Gedichte des Jugendgenossen berusen, die eine Huldigung einsschließen. Es ist schlechtin unmöglich, Wirklichkeit und Fabel, Leben und Traum in jenen Überlieserungen zu scheiden. Zwischen 1837 und 1838 muß eine Neigung, im Bechsel von Sehnsucht, Wunsch, Hossenung und bitterm Verzicht, die Seele des Dichters

erfüllt haben. Ihr Auf und Ab spiegelt sich in knappen, aber von leidenschaftlicher Erregung zeugen= den Tagebuchblättern. Der Eintragung vom 22. April 1837: "Geftern und vorgestern Seelenfrühlingstage. Es wird immer schöner auf der Welt!" folgt die Nach= schrift: "Abends Pankratius und Servatius. Den Menschen von heute ift alles ein Spiel." Dem zuver= fichtlichen Ausruf: "Zweifeln mar' Gunde. Ift nicht Glaube das schönfte Vorrecht des Menschen?" vom Anfang Mai schließt sich als nächste, nicht auf voetische und musikalische Plane bezügliche Offenbarung feines Seelenlebens die Betrachtung an, daß er fast ein Sahr nichts in fein Tagebuch eingetragen habe: "Und mas ändert ein Rahr in einem schlechten Gedächtnis, in einem mankelmütigen Bergen! Dder welche Größe kann ein wachsender Frrtum im Zeitraum eines Sahres erreichen, wieviel Umstände sich zusammenwälzen, den Lauf des Lebensstromes hindernd, durch Zerteilung entkräftend oder gar hemmend. Der Mensch hat ungeheuer viel zu verlieren; das merkt er erft, wenn es verloren ift. D, daß eine Zeit kommen kann, wo man fich felbst nach begangenen Narrheiten sehnen kann! -Wir aber wollen suchen, uns immer mehr in uns auruckauziehen, unfers übergebliebenen innern Gigen= tums haushälterischer zu wahren, als bis jett geschehen, bis, mas hoffentlich bald geschieht, eine Pfarre in der Milchstraße vakant wird für uns, ober sei es nur ein Sternwinkelchen, drin aber ein Berg, mas die Erde nicht für uns hatte. Eben hab' ich Magnesia genommen, der Magenfäure wegen. Rreide, gebrannte Knochen follen's auch tun. Bei ber Seelenmagenfäure tun's nur Knochen und - es klingt ein Schlittengeläute, das wohl das Geläute geben möchte zu meiner Rur. Mit diesem Schulmeisters cum Deo soll denn das neue Tagebuchsjahr angetreten fein." (Tagebuch, 17. Februar 1838.)

Begreiflich genug, daß sich Ludwig vom Schauplat folcher Prüfungen hinwegfehnte. Übrigens hätte es keiner "Narrheit" bedurft, um ihm den Gedanken nahe zu legen, es einmal "draußen" zu probieren. Aber freilich waren die Vorfätze, Gisfeld den Rücken zu kehren, keineswegs rasch und leicht ausführbar. Auch nach dem Beweiß von Kraft, den der Neffe mit dem vollendeten und aufgeführten Liederspiel gegeben hatte, zögerte der Onkel, ihn bei irgend einem Vorhaben zu unterstützen, das man in Gisfeld ein Aben= teuer gescholten haben würde. Ludwig erwog damals die Möglichkeit einer Übersiedlung nach Berlin, Dresden oder München, wo er überall eine blühende Oper vorhanden wußte, und wo er auf schnellere Förderung feines Talents hoffte. Aber der Oheim wie deffen welterfahrene Gisfelder und Sildburghäufer Freunde (unter diesen stand der Bauinspektor Johann Georg Buck, "Papa Buck", in erster Reihe) waren der Meinung, daß erft die Aufführung eines größern Werkes an einer größern Buhne gesichert sein mußte. ehe ein so gewagter Schritt unternommen werde. Der arme Runftjunger fand nur zu reichlich den guten Rat, ben das Laientum, das von Kunftdingen und fünftlerischen Notwendigkeiten nicht den leisesten Begriff hat, immer äußerst freigebig zu erteilen pflegt. Er befolgte ihn nach Kräften; Textbuch und Partitur der "Geschwifter" wanderten zu verschiednen berühmt ge= wordnen musikalischen Landsleuten, so zu dem da= maligen erften Cellisten der Dresdner Kapelle, Juftus Johann Friedrich Dotiguer, der aus Safelrieth bei Hildburghausen stammte, aber der Beimat schon feit manchem Jahrzehnt entfremdet, keine Teilnahme für das dort entstandne Werk an den Tag legte. Auch von München, Frankfurt und Leipzig kamen die Martuffriptsendungen Ludwigs zuruck, oft uneröffnet, bie und da von ein paar nichtssagenden Worten begleitet.

MONEMONE ACARTAGAS 18 SALENGE ACARTAGAS ACARTAGA ACARTAGAS ACARTAG

Daß Ludwig folchen Rückschlägen zum Trot auf bem betretnen Wege bei feinen Studien und Arbeiten ausharrte, zeigte, wie tief feine Natur, wie ernft und echt sein innerer Drang waren. Und die Gewichte, die fich an jeden freien Aufschwung hängten, wurden im Berlauf der Jahre schwerer: der Strebende hatte das fünfundamanzigste Lebensjahr erfüllt, ohne bis jest eine beffere Bürgschaft für seine Zufunft zu haben als die raftlos arbeitende fünftlerische Phantasie und die Gewißheit, daß feine durch Musikubung und Lekture geförderte, in unablässigen Versuchen eignen Schaffens vertiefte Bilbung täglich machfe. Je mehr er dabei auf sich allein angewiesen war, je weniger ihm seine Umgebungen, die von ihm so reichlich empfingen, zu geben vermochten, um so natürlicher war es, daß er nach allen Seiten ausschaute, wo sich eine helfende und fördernde Sand bieten wolle.

Und doch follte ihm diese oft so guälende Lage wenig Jahre später in Leipzig unter dem Druck fremder, feiner ursprünglichen wie seiner anerzognen Natur widerstrebender Verhältnisse in einem verklärten Lichte erscheinen. In der Tat gab es auch jetzt noch eine Seite seines Lebens, die sich tein junger Runftler schöner hatte traumen konnen. Die fostliche Ginfamkeit feines Gartens, unberührt vom Staube des Marktes und des Tages, die ftille Arbeit und der schaffende Traum zwischen dem erften und dem letten Grun, die Beschäftigung mit seinen Bäumen und Blumen waren für Ludwig ebensoviele beständig fließende Quellen der Erfrischung und Erquickung. Die tiefe Natur bes Dichters empfand mitten unter den Miglichkeiten und Entbehrungen, die ihm auferlegt maren, ben ganzen Segen feines freien, anspruchslofen Dafeins auf bem ererbten väterlichen Grunde. Und die eigentumliche Barme und Treue seines Wesens gewann trot allem, was ihn von den Gisfelder Menschen und Zuständen

innerlich schied, ihnen immer wieder die besten Seiten, Mahrung für Gemüt und Phantafie ab. Der eigentliche Herzensfreund Karl Schaller war, nachdem er in Eisfeld Hochzeit gehalten hatte, als Rechnungsrevi= fionsaffiftent Anfang 1838 nach Wafungen übergefiedelt. Die alten "Gevattern", wie sie sich scherzweise ansprachen, unterhielten nun einen Briefwechsel, aus bessen ersten Blättern hervorleuchtet, wie sehr Ludwig den getreuen Rameraden vermißte. "Langweilig ift bir's, langweilig jest in Gisfeld über alle Beschreibung," rief er ihm im Oktober 1838 zu, und diefe Stoßseufzer wiederholten sich, obschon Ludwig mit Burdhardt, Merlet und andern fast täglich zum Nachmittagstrunt zusammenkam, auch gelegentlich einen echt thuringischen Ausflug jum Bogelschießen nach Sildburghausen oder Schalfau um fo weniger verschmähte, als der "dicke Berr" zu dergleichen immer bereit mar.

Das Verhältnis zum Dheim hatte in dieser Zeit eine wesentliche Veränderung erfahren. Bergliche Freund= schaft verband jett den alternden Serrn und den zur Männlichkeit gereiften Neffen. Immer ftärker war in Otto Ludwigs Seele das Gefühl des Mitleids mit der ursprünglich vortrefflichen, aber im kleinlichen Wohlleben erschlafften Natur Onkel Christians und die Teilnahme für deffen häusliche Qualen geworden. Der dice herr hatte den schweren Schritt getan, um feines Sohnes Adolf willen Glifabeth Beinlein gur Frau zu nehmen. Er hatte damit den letten Reft häuslichen Behagens geopfert, denn feit die frühere Wirtschafterin sich Madame Otto nennen lassen konnte, verschärften und verschlimmerten sich ihre unliebens: würdigen Gigenschaften, und des Neffen Aufgabe mar geworden, in den unseligen Wirren bes Ottoschen Sauses vermittelnd einzutreten, die leibenschaftlichen Szenen, die fich innerhalb der Familie abfpielten,

MANUSARMUNTALUNGINE 83 PATRONIANUNGO CARROLINGO CARROLI

einigermaßen auszugleichen, und vor allem den jungen Sohn des Onfels, "Meister Adolf", wie er in Ludwigs Briefen heißt, vor Bornausbrüchen der eignen Mutter zu bewahren und ihn etwas erziehen zu helfen. ber Erinnerung an diese jahrelangen traurigen Erlebniffe durfte Ludwig mohl fagen, daß feine Geschichte bis jum Beginn bes Mannegalters ein "fortgefetter Aursus in der angewandten Pspchologie und Vathologie" gewesen sei. Er hatte fo tieferschütternde Gindrücke empfangen, daß er sie nur mit aller Kraft und Tapferfeit der Jugend überwinden fonnte. Die Bartlichkeit. die er für das unter fo unerfreulichen Umständen heranwachsende Kind hegte, hatte ihre Burgel in der Liebe zu dem unglücklichen und nun auch von Krankheit geguälten Bruder feiner Mutter. Much um feinet= willen, um ihm Freude zu machen, wünschte er jest lebhaft einen Erfolg seiner eignen künstlerischen Bestrebungen. Mit unglaublicher Geduld suchte er den empfänglichen, aber oberflächlichen Ontel in feine tiefern Unschauungen von der Kunft hineinzuziehen. und fügte sich doch wieder mit autmütiger Nachgiebig= feit in die Lieblingsneigungen des Alten. Aus einzelnen brieflichen Außerungen Ludwigs steigen wunderliche Genrebilder auf: der jugendliche Reffe am Flügel sitzend und unermüdlich Walzer trommelnd, während ber dicke herr mit zum Besuch gekommenen Mädchen tanzt, oder eine Fahrt nach Hildburghausen zum "Fra Diavolo", den eine Mandertruppe aufführt, und der den Oheim entzückt, mahrend Ludwig an Schaller berichtet, daß er "eine ganglich besoffne Oper gehört: Schauspieler, Maschinenmeister, Regiffeur, Orchester und Komposition - alles war besoffen", aber ber Nachklang zu dem allem war doch immer wieder die Behmut über "die reichen Unlagen zu Ruhm und Glück, die hier so jammervoll teils unausgebildet geblieben, teils zu ihrem Gegenteil umgeschlagen sind".

Salb mit dem Sinblick auf eine Aufführung im Gisfelder Liebhabertheater, halb mit dem Verlangen nach der Verkörverung durch das Hoftheater zu Meiningen hatte Ludwig 1838 eine neue Oper: "Die Röhlerin" begonnen: ber erfte Entwurf jur Dichtung murde Oftern 1838 ins Tagebuch eingetragen, die Ausführung schritt mahrend des Sommers rasch pormärts, obichon sich auch jest wieder die mächtigern Geftalten der Tragodie "Ugnes Bernauer" zwischen die leichtern und beweglichern Figuren der neuen Oper brangten. Diefe follte in zwei Aften und vierund= amangig "Mummern" "effektvolle, in den dramatischen Bang eingreifende Enfembles" erhalten, und die Dichtung arbeitete Diesen musikalischen Absichten trefflich por. Es handelte fich um den uralten Vorwurf vom glücklichen Wiederfinden getrennter aber getreuer Liebenden: die Beldin Babi, ber ber fehr charafteriftische Amtmann, ein mufifalischer Nachkömmling ber alten Afflandschen Salunten in Amt und Burden, die Butte über dem Ropfe versteigert, mirb, bes Bertehrs mit einem feindlichen Spion verdächtig, ins Befängnis abgeführt, fieht aber am Schluffe ihren geliebten Frit als Divisionsgeneral wieder und macht Hochzeit unter friegerischem Chrengetummel.

Sicher wies der Text der Oper Leben, Bewegung, draftische Gegensätze auf und gab dem Musiker reiche Gelegenbeit, in schlichter, volkstümlicher Lyrik wie in vielstimmigen Ensembleszenen seine musikalische Kunst zu entsalten. Ludwig komponierte und instrumentierte mit einer Hingebung, als ob ihn ein Vorgefühl bewegt hätte, daß just dieses Werk eine entscheidende Wendung in sein Leben bringen würde. Im Oktober muß "Die Köhlerin" bereits vollendet gewesen sein, Ludwig meldete (Gisseld, am so und so vielken Oktober) an Schaller: "Ich denke mein Operlein wird nicht mißsfallen, für Melodie ist ziemlich gesorgt, und einige

Nummern sind sogar streng kontrapunktisch, was in einer Oper viel fagen will, fodaß jeder etwas findet. Einige Numeros kennst du schon: ich hoffe, daß fie fich auf der Buhne beifer ausnehmen werden als am Rlavier; hab' fie wenigstens daraufhin gerade wie sie find, gearbeitet. Sollte mein Vornehmen zu realisieren fein, so werde ichs Ihn wiffen laffen." Im Spatherbft fand eine Aufführung auf dem Gisfelber "Theaterchen" statt, die er selbst nur als eine Generalprobe ansehen wollte, und nach der er sofort zu einer Reubearbeitung ber Oper schritt, einige Längen fürzte und Nummern, die ihm "nicht einfach durchgreifend genug" erschienen, vollständig umkomponierte. Wiederum erscholl die Runde von dem eigentümlichen, ohne andre als Selbitschulung aufgewachsenen Talent über Gisfeld hinaus. wiederum erzählte man sich, wie nach den "Geschwiftern". das Merratal hinab Bunderdinge von dem jungen Dichter und Musiker, den die Gisfelder in ihrer Mitte heaten.

Und diesmal wenigstens verrann die erweckte Teilnahme nicht in dem Strome der felbstgefälligen und neugierigen Wechselrede. Mehr als einmal hatte Lud= wig auch bei den umwohnenden Verlegern angevocht. jest, nach der "Röhlerin", erklärte sich die Resselringsche Hofbuchhandlung in Hildburghaufen aus freien Stücken bereit, wenn der Komponist "etwas habe, das passe", ein paar Sefte Lieder, Balladen oder bergleichen von ihm zu drucken. Als Otto Ludwig darauf seine Rompositionen der Goethischen Balladen "Die manbelnde Glocke" und "Der Totentanz" einfandte, war der willige Verleger immer noch vorsichtig genug, bei einer Autorität, wofür bier der Meiningische Sof= favellmeister Eduard Grund galt, ein Urteil einzuholen. Und obschon Grund ein entschiedner Bewundrer ber Melodik und des bel canto der neuitalienischen Oper gewesen zu fein scheint, so war er doch einsichtig

und unparteiisch genug, Ludwigs dem Charakteristischen zustrebende, etwa an die ältern Kompositionen Karl Lömes und daran anklingende Balladen zu würdigen und der Resselringschen Sandlung zu erklären: "Die Rompositionen des Herrn Ludwig haben mein Interesse für den Komponisten sehr in Unspruch genommen. Sie lassen zwar in melodischer hinsicht etwas zu wünschen übrig, denn die Erfindung der Melodie ift nicht reich genug, jedoch verraten sie ein unverkennbar großes Talent." Diefes Urteil und die Teilnahme Grunds ermutigten Ludwig, Anfang März 1839 auch feine "Röhlerin" an den Meininger Hoffapellmeifter einzusenden. Schon nach wenig Tagen empfing er einen Brief, der nach seinem eignen Wort auf ihn wirkte "wie auf den Wandrer in der Bufte das Auffinden einer Dafe". Grund schrieb (Meiningen, ben 6. März 1839): "Mein lieber Herr Ludwig! Das, was ich von Ihrer Komposition bis jest flüchtig gesehen habe, hat mich schon überzeugt, daß Sie viel Rompositionstalent haben, es wäre schade, wenn es nicht die möglichste Ausbildung erhielte. Gisfeld, wo Sie nichts hören, ift fein Aufenthalt für Sie. Ich habe Sie ideshalb heute dem Herzog empfohlen und habe auch insoweit meinen Zweck erreicht, daß er mir aufgetragen, Ihnen zu schreiben, daß Sie sobald als möglich felbst nach Meiningen kommen möchten. bis zum 15. April können Sie hier einige Opern hören am 12. diefes ift die Somnambula' von Bellini jum erstenmale. Kommen Sie nur auf gut Glück ber ich werde nachher mit Ihnen besprechen, mas weiter zu tun ift."

So wenig verlockend Ludwig die Aussicht auf die "Somnambula" dünken mochte, und so scharf er den Gegensah zwischen seinen eignen und den Kunstanschauungen des wackern Meininger Kapellmeisters selbst in diesem Augenblick empfand, so löste sich doch

sein ganzes Wesen in Dank und Hossenung. "Du weißt — schrieb er an Schaller, dem er (Eisseld, den 10. März 1839) die Freudenbotschaft meldete und eine Zusammenkunft in Meiningen vorschlug — daß Zweisel an meinem Talent ein zehrender Rostsleck an demselben war, und diese Anersennung scheint um so weniger parteilich, da sie von einem herrührt, der einer andern Schule angehört." Er entschloß sich rasch, dem Ruse Grunds zu solgen. Um die Mitte März muß er in der kleinen Residenzstadt eingetrossen sein, am 18. bereits empfing ihn sein Landesherr, dem der Hossesulseinzuswischen weitern Bericht erstattet hatte, in Audienz.

Bergog Bernhard Erich Freund von Sachsen= Meiningen, der feit 1803 unter mütterlicher Obervormundschaft, seit Dezember 1821 selbständig sein 1826 wesentlich vergrößertes Land regierte, war unter den deutschen Kleinfürsten seiner Tage eine der bervorragendsten und ausgezeichnetsten Geftalten. In fraftiger, lebendiger Teilnahme am Wohl und Wehe der etwa 200 000 Untertanen, die feiner Sand anvertraut waren, in unermudlicher Sorgfalt für das Gedeihen feines Bergogtums, bei hellem Blick, festem Pflicht= und Gerechtigkeitsgefühl zeigte sich ber Berzog auch beftrebt, jeden alten Ruhm des erneftinischen Saufes zu mahren. Nicht in so ausgeprägter und hervorragender Weise funftsinnig wie sein unvergegner Bater Bergog Georg, der fürftliche Freund J. Chr. Reinharts und Jean Bauls, der Gonner Ernft Bagners, oder wie fein Sohn Georg, der gegenwärtig regierende Herzog, deffen Name mit der deutschen Kunftgeschichte, namentlich der Buhnengeschichte, ruhmlich und unlöslich verfnüpft ift, war Berzog Bernhard Grich Freund für Kunstschöpfungen und Kunftbestrebungen gleichwohl empfänglich und feste einen berechtigten fürstlichen Stolz darein, die Talente feines Landes zu fördern, foviel das feine beschränkten

Mittel nur immer gestatteten. Daß bei folcher Förderung noch genug von der Art abhing, in der der wohlwollende und willensfräftige Fürst beraten wurde, braucht kaum erinnert zu werden, und daß Grund, der fich zunächst allein Otto Ludwigs angenommen hatte, die entscheidende Stimme führte, war nur in der Ordnung. Der Hoffapellmeister wußte nichts von dem innern Schwanken des ernsten Autodidakten, nichts von bem geheimen Ruge in Ludwigs Seele, der den ftarken Schöpferdrang des jungen Mannes immer wieder von der Musik zur Dichtung lenkte. Er meinte einem aroken und vielversprechenden Kompositionstalente in Ludwigs Liedern, Balladen und Singspielen zu begegnen und schlug dem Herzog vor, dies Talent ber Pflege eines anerkannten, aber jugendfräftigen Meisters, wie Felix Mendelssohn-Bartholdy, anzuvertrauen. Der warme Gifer und die Selbstlosigkeit, die der Meininger Hoffavellmeifter bei diefer Gelegenheit an den Tag legte, bleiben alles Preises wert, auch wenn der schließliche Erfolg gegen seinen Rat entschied.

Am 18. März 1839 meldete Ludwig (Meiningen, in meiner Residenz "Zum hirsch"): "Soeben komme ich vom Herzoge, der mir feinen allerdurchlauchtiasten Willen kundgetan, mich in Leipzig bei Mendelssohn= Bartholdn meine musikalischen Studien pollenden zu lassen. Ich weiß nicht, ob ich bis Sonntag bleiben kann. Wenn ihr nicht dem Italiener zu Reind feid, so kommt Mittwoch zur Norma." Schon zwei Tage fpater tonnte er berichten, daß aus Grunden, die er mündlich darlegen wolle, die "Röhlerin" zur Beit in Meiningen nicht aufgeführt werden könne, daß aber inzwischen entschieden worden sei, er "solle im September nach Leipzig, fintemalen Mendelssohn im Sommer gewöhnlich auf Reisen ift". In bemfelben Briefe meldete er sich zum Besuch im meiningischen Unterlande, d. h. bei dem Freundespaare in Wasungen

an. Das Gerz war ihm zu voll, und er mußte das Glücksgefühl, das ihn durchströmte, die freudige Erwartung endlicher flarer und ungehemmter Entwicklung mit dem Freunde genießen, der so manche innere Rämpfe, Zweifel und Sorgen der zurückliegenden Jahre mit ihm geteilt hatte. Es waren frohe Lenztage, die dem Runftler jett in Basungen und in Schallers bescheidner Häuslichkeit aufgingen. Der "dicke Berr" und die alten Getreuen - Burchardt, Ambrunn. Merlet und andre - hatten indes daheim die Runde. daß der durchlauchtigfte Landesherr am Talent des Gisfelder Dichtermusiters perfonlichen Unteil nahme und ihm ein mehrjähriges Stipendium bewilligt hatte. rasch verbreitet. Die Ludwig Wohlgesinnten begrüßten die verheißungsvolle Wendung mit herzlichem Subel. die Zweifler und Unheilverfunder nahmen die Miene an, als ob sie niemals am Erfolg des Landsmannes gezweifelt hätten, und nur die gang Nüchternen und Ehrenfesten, die sich zugleich die Beisesten deuchten, gaben zu bedenken, daß man trot ber herzoglichen Protektion erft abwarten mußte, ob die Stelle, die der Musiker dermaleinst vielleicht erhalten würde, den Ottoschen Kramladen auch aufwöge.

Freilich war es nur ein mäßiges, im Vergleich mit sechsjährigem Arbeiten und Ringen geringfügiges Resultat, das Otto Ludwig von der Meininger Fahrt heimbrachte: die Zusicherung eines herzoglichen Stipensdiums von jährlich 300 Gulden auf drei Jahre. Doch gegenüber dem seitherigen hufslosen Aussichgestelltsein, der quälenden Unsicherheit, in der nur zu oft die Zweisel der Alltagsnaturen in Ludwigs eigne Künstlerssele übergegangen waren, bedeutete es doch nicht wenig und drängte ihm mit heilsamen Zwange den Entschluß auf, nun endlich Eisfeld und die altgewohnten Zustände zu verlassen.

Much jett lösten sich Licht und Schatten in feinen

Erlebnissen in gewohnter Weise ab. An derselben Stelle seines Tagebuches, an der er einzeichnet, daß er im März in Meiningen und bei Schaller in Wasungen gewesen sei, sindet sich im April 1839 der Ausruf: "Es gibt Schmerzen, die zu groß sind und zu heilig für die Klage!" Die Nachricht, daß sich einer seiner Jugendfreunde, ein junger Maler, mit seiner Geliebten in München erschossen habe, erschütterte ihn aus tiesste. Schon im Jahre 1831 hatte er ähnliche Schmerzen durchlebt, als sich sein Schulkamerad, der Apothekerlehrling Alexander Berbert, der Sohn des Archidiakonus von Eisseld, aus nicht zu bewältigender Abneigung gegen seinen Stand, und weil ihm die Mittel für ein Universitätsstudium sehlten, durch Blaussäure vergistet hatte.

Doch das Leben wollte sein Recht, und Eisfeld fand, daß für Ludwig jest feine Beit zur Trauer fei. Die Freunde und Mitbürger suchten ihre Freude über die eingetretene Wendung auf ihre Weise an den Tag zu legen. Um zweiten Ofterfeiertage fand im Schützen= hofe ein "Harmonieball" statt, an dem Ludwig teil= nahm; das mit musikalischen Freunden. Ambrunn, Rühnert, Jakob Beer verstärkte Orchester führte den "Schottischen" aus seiner unvollendeten Oper "Lorelei" auf, der "einen Enthusiasmus erregte, wie ich noch keinen gesehen. Von 8 bis 2 Uhr fünfmal gespielt, nach jedem Male lärmender Applaus; kaum das vierte= mal geendet, Geschrei da capo, und dieselben Paare, die eben getanzt, machten die Wiederholung mit. Alles - es war kein Frauenzimmer niehr übrig - schwingt sich miteinander." (Tagebuch, April 1839.)

Die Folge dieses Ballenthusiasmus war, daß sich Ludwig wieder einige Wochen mit dem Plane zur "Lorelei" beschäftigte. In den Sommermonaten hingegen arbeitete er eifrig an dem früher erwähnten Requiem, zu dem er im August die Fuge Cum tuis sanctis jum Agnus Dei schrieb und an dem im September nur noch das Dies irae zu pollenden mar. Der Komponist beate die Absicht. Gedanken über seine Auffassung eines Requiems niederzuschreiben, namentlich sich über Charafteristif und Instrumentation in bezug auf die Andividualität seiner Komposition ver= nehmen zu laffen, und diefe Selbstfritit der Bartitur beizulegen. Der Gedanke mochte ihm vorschweben, sich bem fünftigen Meifter nach verschiednen Seiten feines musikalischen Könnens und Strebens zu zeigen. Im September ichrieb er an Mendelsfohn Bartholdn, bem er eben jett von Meiningen ber offiziell empfohlen worden war. Gleichzeitig erschienen die Goethischen Balladen "für eine Sinaftimme, mit Bealeitung bes Pianoforte komponiert und Madame Caroline Boit zum Zeichen innigster Hochachtung zugeeignet" (Sild= burghaufen und Meiningen, im Keffelringschen Musit= verlag), die erste fünstlerische Arbeit Ludwigs, die durch den Druck der Nachwelt erhalten worden ist. Anfana Ottober verteilte und versandte er die ihm von diesem Berkchen bewilligten zwanzig Gremplare als Abschieds= gruß in Gisfeld, Sildburghaufen und Meiningen.

Weder Ludwig noch seine Gönner konnten ahnen, daß der Musiker, der sich rüstete, auf Jahre hinaus ein Jünger des geseiertsten musikalischen Meisters jener Tage zu werden, schon am Ziele des Weges stand, den er — mit mancherlei Absprüngen, doch im ganzen beharrlich — seither verfolgt hatte und nun erst recht zu beschreiten vermeinte. Seine Tätigkeit als Komposnist sollte mit den Opern und Singspielen "Die Gesschwister" und "Die Köhlerin", mit den zahlreichen Opernfragmenten, den Balladen und Liedern und den bereits erwähnten kirchlichen Kompositionen der Gissselder Zeit abgeschlossen sein und keine wesentliche Folge sür sein Leben haben. Die Beurteiler, die diesen Jugendschöpfungen und Versuchen Talent zusprachen,

ACTUACIONE DE LA CALCACION DE

hatten recht, und doch war es nicht unfers Autodidakten eigenstes, tiefstes und entwicklungsfähigstes Talent, das in diefen Kompositionen gur Verforperung und gum Ausdruck gekommen war. Wer damals mit feinem und sicherm Gefühl für das Selbständige, urfprünglich Schöpferische in aller Runft die musikalischen Schöpfungen und Bruchftucke und die Inrischen Gedichte, die größern rein dichterischen Plane und Anfänge Otto Ludwias gegeneinander geprüft hätte, er würde zwischen ben vielen unreifen, manniafachen voetischen Vorläufern nachklingenden Dichtungen, wie in den Entwürfen und Szenen des "Trauerspiels der Liebe" und bes "Trauerspiels der Treue" einzelnen, dem tiefften Innern eines fehnsuchtsvollen und leidenschaftlichen Bergens entquollnen Lauten, eigentümlich mächtigen und feffelnben Zügen einer ftarten, von keinem Borbild abhängigen Phantasie begegnet sein. Nichts diesen ver= heißungsvollen Unfängen Verwandtes lebt und waltet in den viel abgeschloßnern und fertigern Rompofitionen. Im Streben nach schlichter Bolkstumlichkeit lehnen sich die Overnkompositionen Ludwigs teils an Mozarts "Entführung" und "Zauberflöte", teils und noch viel bestimmter an Joseph Weigls "Schweizer= familie" und verwandte Werke an. Auf fie trifft zu. was Julius Riet an Bendrich über diese Jugend= schöpfungen schrieb: "Bergleicht man fie mit den Werken gleichzeitiger Musiker, so ergibt sich das auf= fallende Refultat, daß sie in Form und Inhalt etwa dreißig Jahre hinter der Richtung des Geschmacks, der Ausbildung der Komposition und der Klaviertechnik jener Musikperiode zurückliegen. Sie erinnern weder an Beethoven und Schubert, die bereits abgeschieden, beren Werke aber doch damals fast allgemein bekannt waren, noch an Mendelssohn-Bartholdy und Schumann." (Nachlaßschriften, Bb. 1. S. 54.) Die Lieder und Balladen zeigen mehr Berwandtschaft mit ben Gefängen Reichardts, Zumstegs, allenfalls C. M. von Webers und Karl Löwes in beider jüngern Jahren, als mit denen Franz Schuberts. Sin gewisser Zug zum Charafteristischen, Dramatischen, der namentlich die mehrerwähnten Balladen (Ludwig hatte auch Goethes "Erlfönig" und Schillers "Taucher" somponiert) und das Gretchenlied "Ach neige, du Schmerzensreiche" durchdringt, die außerordentliche Frische innerhalb der knappen, sast kargen Begrenzung der Melodik verleihen diesen Jugendwerken Reiz und Anziehungskraft. Und zweisellos hätten auch hier Keime einer höchst ersfreulichen und wertvollen Entwicklung gelegen, wenn Ludwig der unwiderstehlichen und nie rastenden Liebe zur Musik treu geblieben wäre, die selbständigen und ureigentümlichen Leistungen so oft vorausgeht.

Es blieb ihm zunächst verborgen, daß seinem neuen Lebensplan eine doppelte Gefahr aus feiner eignen Seele und seinem eignen Blute heraus brobe. erste mar ein Ergebnis der geschilderten Jahre. Die poetischen und musikalischen Antriebe in ihm waren bisher friedlich nebeneinander wirksam gewesen, er hielt es gerade jest für undenkbar, daß die poetischen so übermächtig werden könnten, daß sie die musikalischen ins Gedrange zu bringen vermöchten. Bescheiden, wie er über seine Selbsterziehung und seine autodidat= tische Bildung dachte, war er sich nicht bewußt ge= worden, daß ihm fein ungeregeltes, aber unabläffiges und in die Tiefe strebendes Lernen im Berein mit leidvollen Lebenserfahrungen bereits eine viel reifere und reichere Weltanschauung gegeben hatte, als sie junge Musikstudenten der Regel nach mitbringen, daß eine Gigenart und Selbständigkeit in ihm genährt worden war, der er im Zusammenstoß mit einer veränderten äußern Welt und den Unsprüchen andrer inne merden follte.

Die andre Gefahr lag in feinen forperlichen Bu-

ständen. Ludwig war nicht völlig gefund; er hatte, wie nicht zu bezweifeln ift, von Bater und Mutter eine frankliche, nervose Reizbarkeit geerbt. Es ift zwar finnlos, einer "erblichen Belaftung" in eine Zeit hinein nachzuspuren, der diese Vorstellung noch völlig fremd war, und auf höchst unsichre Berichte über seine altern Krankheitsfälle hin sichere Schlüsse zu ziehen. Arzte, die er in Gisfeld bei bestimmten Anlässen Bu Rate gog, haben ben Bufammenhang feiner Gr= frankungen mit der Krankheit seines Baters und der mehrbesprochenen Nervosität der Mutter feineswegs scharf ins Auge gefaßt. Die nachträglichen Deutungen der Beobachtungen und Erzählungen feiner Jugend= genoffen verwirren durch ihre Mannigfaltigkeit und ihre Widersprüche. Aber ohne Zweifel hatte Ludwig feit der Heimkehr von Saalfeld mehr als einmal mit einer aus der Kindheit überkommnen, in auten Zeiten nur gurudtretenden, nicht verschwindenden übergroßen Erreabarkeit zu kämpfen gehabt. Sogar aus dem glücklichen Jahre 1834 erzählt Schaller: "Trok feines anscheinend gesunden Zustandes befiel ihn während unfers Bufammenlebens im Garten öfters Unwohlsein, das mich um ihn besorgt machte. Gegen den Serbst hin hatte er öfters beim Nachhausegehen aus der Ge= fellschaft nachts gewiffe Visionen, sodaß er z. B. mich Vorausgehenden über Schlangen und durch teppich= tragende Tiroler hindurchschreiten sah und mit einem Schreckensruf guruckhielt. Er fühlte meift gur Nacht= zeit Blutandrang nach dem Bergen und Ropfe, der ihn am Schlafe hinderte. Manche Nacht entstieg er feinem Bette und faß am meinigen, meinen ruhigen Schlaf mit Verwundrung beobachtend und mich weckend. Da wanderten wir oft die Nacht hindurch bis zum frühen Morgen ins Freie, und nachdem er in der frischen Luft ,feine lieben blauen Berge' wiedergefeben hatte, war das Blut beruhigt." (Mitteilung Schallers an

Morik Heydrich.) — Im Jahre 1836 war Ludwig wochenlang schwer erfrankt und hatte nach seinem eignen Zeugnis (Brief an Friedrich Hofmann) den "ersten Unfall der früher vorbereiteten Rervenfrantheit zu bestehen". Nervöse Buckungen des Kopfes follen ihm um diefe Beit den Beinamen "ber Schüttler" eingetragen haben. Während der letten Sahre in Gisfeld war er jedoch von eigentlichen Niederlagen verschont geblieben, wozu die Baldluft der beimischen Täler, die Stille seines Gartens, die Einfachheit und die unregelmäßige Regelmäßigkeit feiner Lebensweise (er legte fich erft in später Nachtftunde nieder und stand morgens felten vor neun oder zehn Uhr auf) sicher das meiste beigetragen hatten. Er dachte jest wohl faum daran, daß diese Bedingungen seines förperlichen Wohlseins in der Großstadt alle mehr oder minder unerreichbar sein würden. Und auch wenn er daran gedacht hätte, wer in feiner Lage murde folchen Erwägungen viel Gewicht beigelegt haben!

Mittwoch, den 23. Oftober, verließ Ludwig seine Vaterstadt, reiste zunächst nach Hilburghausen, wo ihn "Papa Buck" mit einigen Empsehlungsbriesen für Leipzig ausrüstete, verweilte vom 24. bis 26. Oftober in Meiningen und fuhr von dort mit der Post über Gotha nach Leipzig. Am 28. Oftober 1839, nachmitztags 3 Uhr langte er nach sechsunddreißigstündiger Fahrt, schwer erkältet, am Ziele der ersten größern Reise an, die er im Leben unternommen hatte.



## In Leipzig

In it einem für Leib und Seele gleich empfindlichen Ruck sah sich der Einsiedler von Eisfeld aus der Stille feines Beimatstädtchens in das nach feinen Beariffen große und jedenfalls lebensvolle Leipzig, der poetische und musikalische Autodidakt an einen Saupt= brennpunkt des damaligen deutschen Literatur= und Musiklebens versett. Un die Stelle des Gartenidulls. an dem er noch - kaum wußte er selbst, wie fest mit Sinnen und Seele hing, trat eine bescheidne Stadt= wohnung in einer schmalen Gaffe bes alten Leipzigs (Thomasaäßchen Nr. 111), an Stelle der unbeschränkten Selbstbeftimmung, in der der Strebende jahrelang feinen Träumen wie feinen Studien ohne jede Weisung wie ohne festes Biel nachgelebt hatte, follte nach feiner eignen und feiner Bönner Meinung die Unterordnung unter einen anerkannten und gefeierten Meister wie Felir Mendelssohn-Bartholdy treten. Als Otto Ludwig vor seinem Landesherrn gestanden, und als er sich zur Fahrt nach Leipzig gerüftet hatte, war das Gefühl, endlich einen bestimmten Pfad und hinter diefem eine lachende Lichtung zu erblicken, in ihm mächtig gewesen. Angesichts der Neuheit und Fremdheit aller Um= gebungen, unter bem leisen Druck seiner notgedrungen veränderten Lebensweise überschlich den Thuringer. und nicht nur in den erften Stunden und Tagen, ein fröstelndes Bangen, ob der eben vor Augen geschaute ACTERICACIONES 97 DESCRIPANTA DE CARRESTA DE CONTROL DE

Weg auch wirklich gangbar, und die sonnige Lichtung nicht täuschendes Sumpfland fei. Der Unverwöhnte follte alsbald erfahren, daß es auch eine tiefreichende Berwöhnung der Entbehrung gibt, die drängenden neuen Eindrücken und Genüssen nicht stand hält, der geistig Ringende follte, ebe viel Reit verging, ahnen. daß er mit seiner Berufswahl, soweit er sich zum Musiker bestimmt hatte, einen falfchen Schritt getan habe. Vor der Hand freilich versuchte Ludwig in dem Strome zu schwimmen, in den er fich halb geworfen hatte, halb geworfen worden war, und hielt die feelischen und physischen Schmerzen, die ihm das neue, ungewohnte Leben bereitete, für den Ginstand, den jeder Neuling zu zahlen habe. Er war im Herbst 1839 nach jedermanns Urteil und die Dinge mit aller Mugen, nur nicht mit ben feinen gefeben, gur guten Stunde nach Leipzig gekommen. Seit einem halben Sahrhundert hatte fich die Pleißenstadt feines fo weit= hin sichtbaren Aufschwunges in Geist und Runft erfreut als zu Ausgang der dreißiger und Gingang der vierziger Jahre.

Zwar die Tage, in denen Leipzig ohne Frage der geistige Mittelpunkt Deutschlands gewesen war, lagen weit und nahezu ein Jahrhundert zurück. Das denkwürdige Menschenalter zwischen 1725 und 1760, wo Gottsched und Gellert, der gesürchtete Geschmacksbittator und der liebenswürdigste, geseiertste und geslesenste Schriftsteller der Zeit, an der Leipziger Unisversität gelehrt und jeder einen andern Kreis von dichtenden, übersehenden, schöngeistigen Magistern, Kansdidaten und Studenten um sich gesammelt hatte, wo Johann Sebastian Bach als Kantor der Thomasschule die gewaltige Meisterschaft und schöpferische Fruchtsarkeit entsaltet hatte, deren reiche Früchte den Leipzigern mit den unsterblichen Kantaten und Orgelwerken des Meisters bei sonntägigen Kirchenmusssen und

Sonnabendmotetten zuteil geworden maren, ohne daß man die ganze, Sahrhunderte überragende Größe des Romponisten auch nur abnte, das Menschenalter, wo in Leipziger Studentenftuben die ersten Befänge des Rlopstockischen "Messias" und Lessings Jugendluftspiel "Der junge Gelehrte" entstanden waren, wo Karoline Neuber mit ihrer vielberühmten Komödiantentruppe den Hanswurft zu Grabe getragen und das regelmäßige Drama stattlich aufgerichtet hatte, die Zeit, wo Leipzig zu dem "Klein-Paris" geworden war, das der junge Frankfurter Student Wolfgang Goethe noch vorfand, sie hatte sich nicht erneuert. Leipzig war einer der Mittelpunkte des deutschen Kulturlebens geblieben, aber nie wieder der Mittelpunkt geworden, wie in den Tagen, wo man die meißnische Mundart für das beste Deutsch hielt. Die Saat des achtzehnten Jahrhunderts war nicht überall, doch vielfach aufgegangen; im Auf und Ab der Jahrzehnte hatte die Leipziger Universität mehr oder minder berühmte, für die allgemeine Bildung und ben Geschmack wichtige oder gleichgültige Lehrer ge= habt, dem großen Bach waren bescheidenere, aber meist verdienstvolle und tüchtige Musiker im Kantorat der Thomasschule gefolgt; die stehend gewordne Bühne hatte glänzende und dürftige Perioden gesehen. Aber wie die Stadt felbst unabläffig, auch zwischen und unmittelbar nach den weltgeschichtlichen Sturmen, an Ausdehnung, an Wohlstand, Reichtum und Gemeinfinn ihrer Bewohner gewachsen mar, hatten fich auch gewisse andre Dinge unablässig entwickelt. Leipzig war feit dem Ende des achtzehnten Jahrhunderts unbestritten der Hauptmittelpunkt des deutschen Buch- und Musikalienhandels, der Verlag und Vertrieb immer ausgedehnter und bedeutender geworden. Die Bahl der in Leipzig arbeitenden Preffen und Notenstechereien übertraf wohl schon in den dreißiger Jahren die in brei ober vier ber größten deutschen Städte gufammen=



genommen vorhandne Jahl, und von dieser eigensartigen Betriebsamkeit ging unzweiselhaft eine gewisse Wirkung auf die gesamte Bevölkerung aus Die Ansfänge auch jener Buchindustrie, die für das literarische Bedürsnis der Massen weniger zu sorgen als dieses Bedürsnis vielmehr erst zu erwecken und hervorzurussen sucht, waren mit dem Brockhausischen Konversationslegison, dem "Pfennigmagazin" und ähnlichen Unternehmungen bereits ins Leben getreten. Sie hatten die Berechtigung aller Ansänge und halsen die Zahl der Menschen, die eine wenigstens äußere Beziehung zur Literatur hatten, unglaublich steigern. Aber auch hiervon noch abgesehen, zog das literarische Leben Leipzigs in dieser Zeit wieder die Augen weiter Kreise auf sich.

Während zum Teil bis in die dreißiger Jahre hinein Die Gruppe der altern namhaften Schriftsteller Leivzigs: Friedrich Rochlik, Wilhelm Gerhard, Heinrich Blumner, C. A. Clodius (der jungere), Amadeus Wendt noch der flassischen Beriode der deutschen Literatur mit schwachem Nachklang angehört hatten, während in den Tagen der Romantik das literarische Leipzig so un= beteiligt geblieben war, daß August Apels "Gespensterbuch" und "Bunderbuch" beinahe die einzigen nennens= werten auf Leipziger Boden erwachinen Beiträge zur deutschen romantischen Literatur wurden, hatte die jungdeutsche Bewegung, die mehr oder weniger entschiedne Wendung der Literatur zur Politik in der Lindenstadt einen naturlichen und breiten Boden gefunden. Ginige der lautesten und rührigsten Wortführer der "jungdeutschen" Literatur: Heinrich Laube, Gustav Rühne, Hermann Margaraff hatten sich in Leipzig niedergelaffen und entwickelten in den von ihnen redigierten Zeitschriften (unter benen die "Zeitung für die elegante Welt", abwechselnd unter Laubes und Rühnes Redaktion, die namhafteste war) wie in ihren

eignen erzählenden und dramatischen Arbeiten die wunderliche Mischung von poetischen und publizistischen Elementen, die man für ein Verjungungsbad, eine Neubelebung der alt gewordnen deutschen Dichtung hielt. Die Vorläufer der politischen Poesie, Julius Mofen, Karl Beck, Ernst Ortlepp, lebten mahrend der dreißiger Sahre fämtlich längere Reit in Leipzig und wurden menig später von einem jungern Geschlechte politischer Sanger und (meist öfterreichischer) Zenfur= flüchtlinge abgelöft. Die harmlofern, aber einfluß= reichen Belletriften des Leipziger Parnaffes, der Böhme Rarl Berloffohn, der die Zeitschrift "Der Romet", die Lausitzer Robert Heller, der die Zeitschrift "Rosen", und Ernft Willfomm, der die "Sahrbucher fur Drama, Dramaturgie und Theater", der Dresdner Ferdinand Stolle, der die "Gilpoft für Moden" redigierte, fuchten fich felbst, so gut es angeben wollte, mit der Barung ber Zeit zu durchdringen und bescheidne, aber fleißige Erzählungstunst mit der Teilnahme an der Sache des Liberalismus zu verbinden. Bu diefen für den Tag anerkannten Roman= und Novellenschriftstellern ae= fellten sich zahlreiche "Literaten" zurzeit noch unbe= ftimmten Gepräges, aber bereit, von unreifer und un= ergiebiger Lyrik zur Überseterfron oder zur rein politischen Journalistit, die mit den "Sächsischen Vaterlandsblättern", dem "Wandelstern", mit R. Bieder= manns Zeitschriften eben aufzuleben begann, überzugeben. Die fräftige Demagogengestalt Robert Blums. der trok seiner Stellung als Theatersekretär und ae= legentlicher Gaftrollen bei der Belletristik nur in der fünftigen Revolution lebte und felbst Schillers gefeierten Dichternamen vortrefflich für deren Borbereitung außzunuten wußte, drängte mehr als einen der Unent= schiednen in die Zeitungsschreiberlaufbahn hinüber. Mitten zwischen dem Gedränge politischer Bestrebungen und halbpolitischer "zeitgenöffischer" Literatur verfuchte ein fleines Säuflein gefunder, aber leider wenig bedeutender Inrischer Dichter, Adolf Böttger, Julius hammer, Theodor Apel u. a., die nicht tendenziöse Boefie, die fie meift von der formellen Seite auffaften, au pflegen und zu huten. Die Bahl der in Leipzig heimischen Schriftsteller wurde unaushörlich durch den Buqua porübergebender fremder Gafte und den Rachwuchs aus studentischen Kreisen verstärkt. Die literarische Bedeutung Leipzigs aber, die schon durch diese Külle von wirklichem und scheinbarem Leben wesentlich gesteigert mar, erhöhte sich durch seine Stellung als aroker Verlagsort. So wurde das hervorragendste fritische Blatt jener Gärungsperiode, Ruges und Echtermeners "Sallische Jahrbücher", zwar in Salle redigiert, aber in Leipzig verlegt, so erschien mehr als Die Sälfte der damals Auffehen erregenden Bücher bei Leipziger Firmen.

Nicht minder beweat, eigentumlich, vielseitig und vielverheißend, dabei meist erfreulicher und zu längerer Nachwirkung bestimmt, zeigte sich um die Wende der dreißiger und vierziger Jahre das musikalische Leben Leipzias, das dem Gisfelder Ankömmling trot feiner poetischen Neigungen und literarischen Bersuche zunächst näher liegen mußte als das Treiben der Lite= ratur. Reicher und für musikalische Naturen anziehen= ber, als es seit Bachs Tagen der Fall gewesen war, zeigte fich die Mufitstadt an allen Enden. 3mar die Oper entsprach unter der knappen und vorsichtigen Verwaltung des städtischen Theaterpächters Ringelhardt nur mäßigen Unfprüchen, immerhin erwuchs in jenen Jahren und aus ihrer Mitte ein so natürliches und in gutem Sinne volkstümliches Talent wie das Albert Lorgings. Doch der musikalische Glanz Leipzigs strahlte nicht von der Opernbuhne, sondern vom Saale bes Gewandhaufes aus. Un der Spihe des großen Konzerts, der glücklichsten im stillen gediehenen und gereiften Runftanftalt der Stadt, ftand feit dem Berbft 1835 ber junge Meister, der rascher als einer seiner Zeitgenoffen die Herzen der Leipziger musikalischen Kreise im Sturm erobert hatte, dessen schöpferisches und Dirigententalent durch eine gewinnende und für die besondern Verhältnisse, in denen er wirkte, wie geschaffne Personlich= feit unterstütt wurde, sodaß ihm alles gelang, was er — da eine feine und weltkluge Mäßigung unter seinen Tugenden nicht fehlte - überhaupt in Angriff nahm und erstreben mochte. Natürlich hatte er im Beginne seiner Tätigkeit als Leiter der Gewandhaus= konzerte durch den Ginsatz seines außerordentlichen Talents, eines nicht leicht zu ermüdenden Gifers die Gunft des mahrhaft musikalischen Bublikums gewonnen, aber mit einer gewissen Wahrheit konnte Mendels= sohns eigne Schwester Rebekka Dirichlet in Berlin schreiben: "In Leipzig kann Kelix wirklich ankundigen, er werde sich auf den Markt mit einer Nachtmütze hinstellen, die Leute bezahlen auch Entree." Mendels= fohn hatte jene Begeifterung, jene hingebung für fich und alles erweckt, was er schuf oder leitete, ja auch was er nur begünftigte, die schließlich kritiklos vertraut und folgt. Und da ihm die Fähigkeit wie das Glück beschieden waren, die meisten wirklich schöpferischen und vielversprechenden Talente der Zeit zu erkennen und zu würdigen, so gab er nicht nur den Aufführungen, sondern auch den Programmen der von ihm geleiteten Gewandhauskonzerte einen Aufschwung, der die Menbelssohnzeit noch heute in der Erinnerung alter Leip= ziger als eine goldne verklärt, der den Weltruf des Ronzertinstitute eigentlich erft begründete.

Der wachsende Ruf der Konzerte wie der Ruhm und die anmutige, liebenswürdige Perfönlichkeit ihres Leiters zogen Winter für Winter hervorragende Musiker nach Leipzig, von denen viele, wie der Däne Niels W. Gade, der Engländer Sterndale Bennett, zahlreiche

Deutsche, längere Beit blieben ober häufiger wiederfehrten. Die meisten brachten eigne Duverturen, Somphonien oder Kantaten, die sie im Gemandhaus aufgeführt zu hören munschten, und soweit es mit autem Runftgemiffen geschehen konnte, auch aufgeführt erhielten. Undre, Mungere, munichten fich bescheidner nur bes bildenden Verfehrs mit dem anerkanntesten Romponisten und Klavierspieler der Beit zu erfreuen; gingen doch felbst solche, die schon Geltung und Namen hatten. bei Mendelssohn noch einmal in die Schule. In Mendelssohns veröffentlichten Briefen ift ein Nachalang bes bunten bewegten Treibens erhalten, das um ihn berrichte. und worin zumal den leichter und froher gearteten Naturen, den Glückstindern aller Urt warm und wohl wurde. Die gahlreichen und großenteils guten, ja ausgezeichneten Konzerte waren in diesem Musikleben noch das mindeste; um die Wette mit ihnen drängten sich die musikalischen Privatunterhaltungen in Rünftlerfreisen wie in den reichen funftsinnigen Säufern der Stadt, und bei alledem lag, verglichen mit ber ftimmungs= losen Saft und dem nervos überreizten Gehaben der Gegenwart, noch ein Sauch des Behagens, der perfonlichen Freude an der Sache auf dem Banzen. Man braucht nur die Schilderungen Mendelssohns von einem Abend mit Chopin oder Moscheles, von einem Beibnachtsessen mit Gesangsquartett "bei Reils" im Löhrschen Sause oder von der großen Soiree mit dreihundertfünfzig Perfonen zu lesen, die er (im April 1840) im (Bewandhausfaale für Fr. Lifzt gab: "mit Orchefter, Chor, Bischof, Ruchen, Meeresstille, Tripelfonzert von Bach (Lifat, Hiller und ich), Chören aus Paulus, Fantaisie sur la Lucia di Lammermoor, Grifonia, Teufel und feine Großmutter", um zu wissen, wie lebensfrisch und verhältnismäßig einfach es mitten in allem Streben, Schaffen und Aufführen wie in aller geselligen Luft von damals zuging.

So sicher und siegesgewiß Kelix Mendelssohn an der Spite des Leipziger Musikwesens stand, fo beruht doch Bedeutung, Glanz und Rachruhm jener Tage wesentlich darauf, daß neben ihm und seinem engern Rreise anders geartete Naturen, andre Runstfreise vorhanden waren. Daß die "Kantoren" Weinlig und nach ihm der gelehrte und hochverdiente Morit Baupt= mann in einer gewissen Zurückgezogenheit in ben Mauern ihrer Thomasschule saßen, ihre Thomaner regierten, wesentlich die Kirchenmusik pflegten und nur gelegentlich fröhlich in das braufende, weltliche Musiktreiben tauchten, lag in ihrem Umt und ihrer Natur. Um so lebensvoller, bewegter und leidenschaftlicher ging es unter der großen Gruppe jüngerer Musiker und ihrer Freunde zu, die um das Banner der "Neuen Beitschrift für Musit" geschart, seit der Gründung dieses Organs (1834) Geift, Phantasie und tiefere Runftanschauung offenbart hatten, und von denen der arößere Teil nicht nur fritisch, sondern auch schöpferisch tätig war. Um mehr als Haupteslänge ragte fünst= lerisch schon damals, wo er nur erst die genialen, ori= ginellen Klavierkompositionen seiner ersten Veriode ge= schaffen hatte, der träumerische, tiespoetische Robert Schumann über die andern hervor, der mitten in harten Lebenskämpfen um die ihm zurzeit noch verweigerte Geliebte (Klara Wieck) Kräfte zu entfalten begann, Die felbst seine nächsten Genoffen, Die "Davidsbundler", soviel ihrer damals in Leipzig noch um ihn waren, mit neidlosem Staunen erfüllten. Schumann mar im Frühling 1839 nach einem gescheiterten Versuche, in Wien festen Juß zu fassen, nach Leipzig zurückgekehrt. lebte, schuf und schwieg wieder in seinem alten Rreise, beglückt in seiner Liebe und beglückt durch das reiche Runfttreiben um ihn ber. Go fest er feinen eignen Weg ging und schaffend lediglich seinem innern Drange gehorchte, so empfanden die jüngern Freunde, die um ihn ftanden und ftrebten, unter ihnen Verhulft. Bermann Birschbach, Julius Beder, C. F. Beder, E. Ferd. Mensel und sahlreiche andre, die innerliche Verschiedenheit zwischen Mendelssohn und ihm viel schärfer als er felbit. Im Gegenfat und Rampf der Beftrebungen Menerbeers und Mendelssohns hatte sich die "Neue Reitschrift für Mufit" mit schrofister Entschiedenheit auf die Seite Mendelssohns gestellt, und hier folgten alle Glieder feines Kreises der Empfindung und Unschauung ihres Führers. Aber auch darüber hinaus ließ fich Schumann an Mendelssohn nicht rühren. "Mendelssohn ift der, an den ich hinanblicke, wie zu einem hohen Gebirge. Gin mahrer Gott ift er, und du folltest ihn kennen", hatte er 1836 seiner Schwägerin Therefe geschrieben. Sekt mochte ihn ein stärkeres Selbstgefühl, flareres Erfennen beffen, mas er felbst vermöge, erfüllen, immer aber verwahrte er fich bawider, eine Parteifahne gegen Mendelssohn zu erheben. So stellte mit allen seinen leicht ersichtlichen Berschiedenheiten und seinen unterirdischen geistigen Stromungen, seinen unvermeidlichen Menschlichkeiten und gelegentlichen Reibungen bas Leipziger Musikleben im großen und ganzen doch eine erfreuliche Ginheit dar, überwältigend für den Neuling durch die Fülle des Geleisteten und Beabsichtigten, durch den Reichtum der Bestrebungen, der Naturen, der Mittel.

Der vom Herzog von Meiningen empsohlene und mit bescheidnen Stipendien ausgerüstete neue Schüler Wendelssohns empsand gleichwohl nichts oder nur wenig von der Stimmung, mit der die weitaus größte Zahl junger Wasifer in den Zauberfreis von Leipzig trat. Ohne Frage war Ludwig mit ebenso gutem und sestem Willen zu lernen, mit dem Verlangen, nach jahrelangem Dursten zu schwelgen, gekommen als irgend einer. Wenn er sich trothdem von vornherein kühler und kritischer, gleichsam unempfänglicher verhielt, so

wirkten hierzu mannigfache Umstände zusammen. Sein Roffer mit ben Singspielen und ben Ballaben= kompositionen langte von Gisfeld erft nach Wochen an, und natürlicherweise munschte Mendelssohn die Berfuche des ihm empfohlnen Talents kennen zu lernen. Die ersten Wochen verstrichen ungenütt für die Haupt= fache, Ludwig gewann von feinem fünftigen Lehrer zunächst nur einen äußern Gindruck. "Felix Mendels= fohn-Bartholdn — berichtete er am 2. November 1839 an Schaller in Wasungen - ist ein fehr artiger Mann - vielleicht noch ein Biertel Jude - dies Biertel hat fich in seine Physiognomie, seinen schwarzen Lockenkopf und seine schnelle Sprache geflüchtet. Noch bin ich gar nicht in nähere Berührung mit ihm gekommen, weil meine Musikalien, die er sehen möchte, nicht an= gekommen sind." Schlimmer war, daß auch die Gindrücke eines immerhin größern Theaters, als Ludwig bis jett gesehen hatte, ja selbst der Gewandhaus= konzerte, Eindrücke, die er gleich in den ersten Tagen empfing, seinen Erwartungen nicht entsprachen. Er hörte im ersten Konzert, das er besuchte. Mendelssohns "Meeresftille und glückliche Fahrt" - die "Driginal= romanteste" ergriff ihn nicht - und danach die Spohrsche "Weihe der Töne", zu der er bemerkte: "In Sildburghausen flang sie anders, das waren Tone der Weihe!" Leicht möglich, daß die Spohrsche Sym= phonie an jenem Abend eine mattere Aufführung erfuhr, aber ebenso denkbar ift es, daß sich der Ginsiedler von Gisfeld junachft durch die fremde Umgebung ge= brudt und aus ber empfänglichen Stimmung geriffen fühlte. Seine Schilderung des Riefenfaales - als folcher erschien ihm der alte Gewandhausfaal! — der vier großen Kronleuchter, der fünshundert glänzenden Manns= und Beibsanzüge in dem ebenerwähnten Briefe läßt auf etwas berart schließen. Und nun ge= schah, was für ihn das ungunstigste werden mußte: er fiel, soweit es in Leipzig möglich war, in die Iso= lierung guruck, ju ber ihn fein feitheriges Leben gedrängt hatte. "Denke dir, seit Montag bin ich bier ohne Buch und alles — ich habe alle Luft zum Ausgeben verloren, das Aurechtfragen ist ein abscheuliches Ding, ich verlaufe mich immer - sonst wäre ich doch einmal in eine Leihbibliothek gegangen. Ich bin in Leivzig noch mehr für mich als in Gisfeld; des Tages gebe ich - es mußten benn Geschäfte fein - nur ein= mal aus, lieber effe ich mittags gar nicht, abends punkt fünf Uhr geht's bann jum Biere, ba wird ein "Töppchen getrunfen und etwas gegessen, cela est tout. Da hat er's doch beffer, neben einer folchen Frau und folchem Söhnlein zu siten. - Ich sehne mich, das ist mahr — aber weniger irgendwohin, als nur von hier weg!" (An Karl Schaller, Leipzig, 2. November 1839.)

Stimmungen und Anwandlungen, wie fie uns aus Otto Ludwigs erften Briefen in die Beimat ent= gegentreten, hat wohl jeder zu erfahren, der aus engen. aber von einem warmen und innigen Verkehr belebten fleinstädtischen Verhältnissen in das ihm fremde und aleichaultia an ihm vorüberrauschende Leben einer Großstadt tritt. Aber des Künftlers Schickfal wollte es, daß sich Mißempfindungen, die andre vorübergehend beschleichen, in ibm festsetten und ihn zu überwältigen brohten. Er ftieß gleichsam bei jedem Schritt auf Sinderniffe, Steine und Fußangeln. Um das Maß widriger Geschicke überfließen zu machen, versagte schon nach dem ersten Halbighr feines Leipziger Aufenthalts feine Gefundheit, die mahrend der letten Jahre in Gisfeld zu feinen Beforgniffen mehr Unlaß gegeben hatte. Die förperlichen Zuftände trugen zur raschern Lösung ber wunderlichen Verhältniffe bei, in die fich der Kunftjunger verftrickt fah, aber die Entscheidung felbst lag tiefer und hing mit einer geiftigen Krisis zusammen, die schon por dem Ausbruch der Krankheit begonnen hatte.

Die musikalischen Manufkripte Ludwigs waren noch im November in Leipzig eingetroffen und wurden Mendelssohn-Bartholdn vorgelegt. Che sie der Meister durchsehen und ein Urteil darüber abgeben konnte, riet er Ludwig zu Klavier- und Orgelftudien, zum fleißigen Anhören der Gewandhauskonzerte, der Quartettabende, der Kirchenmusiken, gelegentlich auch der Oper. Die Grundfäte, die Mendelssohn ein paar Jahre fpater bei der Errichtung des Leipziger Konfervatoriums aussprach, daß "tüchtig Spielen und Takthalten, tüchtige Renntnis aller tuchtigen Werke" die Sauptsache fei, wird er auch seinen Privatschülern gegenüber nicht verleugnet haben. In Ludwigs Papieren findet sich (vom Dezember 1839) der Entwurf zu einem Briefe an den Herzog von Meiningen, worin der Stivendiat über feine von Mendelsfohn geleiteten Studien Rechen= schaft geben wollte. Danach hatte ihm der erfahrene Lehrer geraten, zunächst nichts weiter zu komponieren. fondern nur zu hören, Partituren zu studieren und namentlich täglich vier Stunden Klavier zu fpielen; es gelte, gerade da er geistig entwickelter und reifer sei als andre Musiker in seiner Lage, vorzugsweise den musikalischen Geschmad zu bilden und zu erfahren, was in allen Fächern schon geleistet sei, Ludwig scheine wenig zu kennen und keine Übersicht über den Reichtum der musikalischen Literatur zu haben. Wie weit der Jünger den Willen und die Mittel hatte, die Ratschläge des Meisters zu befolgen, ift nicht völlig klar: an Freund Schaller schrieb er, daß das Stipendium des Berzogs zum einfachen Leben, nicht aber zum Befuch der teuern Konzerte (ein Konzertbillett kostete fechzehn Groschen!) und Theatervorstellungen hinreiche. daß er außerdem seine Gesundheit zu bedenken habe und wirklich in jedem Konzert, das er höre, unwohl werde. In sein Tagebuch zeichnete er am 3. Januar 1840 ein, daß ihm "Ronzerte und Theater verschloffen seien", nahm sich aber zugleich vor, das Theater "doch möglichst zu frequentieren — der Kenntnis der dramaztischen Mittel wegen". Wendelssohn hatte ihm offens dar auch empsohlen, seinen Herzog um eine Erhöhung des Stipendiums zu fleißigem Konzertbesuch zu bitten, wogegen sich Ludwigs Stolz sträubte.

Auch im Fortgang der Wochen und Monate wollte fein wärmeres und innigeres Verhältnis zu Mendels= fohn gedeihen, die ganze Beziehung gewann nichts von dem vertraulichen Verfehr bes Schülers mit dem Meister. Ludwig glich in seiner persönlichen Erscheinung, feiner Saltung, feinen Gewohnheiten, aber auch in seiner geistigen Bildung, seiner Mannlichkeit, feiner verboranen und doch aus feinen Augen fprechen= den feelischen Tiefe so wenig den jungen Musikern, an die Mendelssohn gewöhnt mar, daß der feine, welt: fluge Mann an dem wunderlichen Jünger irre wurde und auf falsche Kährten geriet, indem er ihn als viel fertiger, unbestimmbarer und felbstbewußter schätte, als Ludwig zu dieser Zeit war. Die dramatischen Kompositionen Ludwigs, die er inzwischen einer nähern Einsicht unterzogen hatte, sprachen den Meifter wenig an. Er fah, daß in Ginzelgefangen, Choren und Enfemblefähen ein Zug zum poltstümlich Charafterifti= schen, bis ins tleinste binein Charafteristischen, vor= waltete, der nach seiner Meinung vom Ubel, ja eine "Geschmacklosigkeit" war. Er äußerte, daß es wohl möglich sei, daß Ludwig mit derartigen Sachen Blück mache, aber er durfe ihm nicht raten, auf diesem Bege weiter zu gehen. Ludwig muffe, wenn er durch= aus fomvonieren wolle, zunächst versuchen, sich in andern, rein musikalischen Formen auszusprechen. Der Schüler fchlug diefen Rat nicht geradezu in den Wind, er begann neben und zwischen allem, was ihn damals erfüllte und beschäftigte, an einer Sonate für Klavier zu arbeiten, von der es ungewiß ist, ob ihre Anfänge

Mendelssohn noch vorgelegt wurden. Am 1. Oktober 1840 schrieb Ludwig noch an Schaller, daß er ihm die "Symphonie" zusenden werde, sobald er sie glücklich zustande gebracht habe.

Ludwig versuchte, sich die Abneigung, die er un= leugbar gegen einen fortgesehten und nähern Berkehr mit Mendelssohn empfand, auf die verschiedenste Beise zu erklären, und es entsprach sicher den innerften Emp= findungen seiner vornehm spröden Natur, wenn er äußerte: "Ich halt es für kleinlich, fast schmutzig, fremde Perfönlichkeiten durch gefliffentliches Unschmiegen nüten zu wollen für meine eigne, es dünkt mich unwürdig, ihre Bürdigung mit meinem Nuten zu beflecken, fie zu streichen, wie die Magd das Kuheuter, damit man etwas herauspresse für sich. Ich achte Mendelssohn zu fehr und zu wahr, als daß ich in ein Nukenverhältnis mit ihm treten könnte, was er erwartet, weil leider in dieser Welt einer ein Verhältnis, in dem er Nuten geben kann, nur gesucht glaubt, um dieses Nutens willen." (Un Schaller, Leipzig, 3. März 1840.) Dabei verhehlte er sich nicht, daß er niemals "modern und elegant" werden wurde, gestand sich aber faum ein, daß ihn die anmutige und elegante, in einer gefellschaftlichen Atmosphäre aufgewachsne und von folcher Atmosphäre fortgesett umhauchte Berfönlichkeit bes Runftlers, deffen Borliebe für feine Formen, deffen beftändiger Verkehr in Lebenstreifen, die dem einsiedlerisch gewöhnten Gisfelder unnatürlich, unwahr und im eigent= lichen Sinne des Worts leblos erschienen, scheu machten. Trok seiner wahren Achtung vor Mendelssohns edelm Streben und großer Begabung fagte er fich, baß bem Meister "das Naive, Natürliche, Nächste" fernliege. In seinem Tagebuch wiederholt er mehr als einmal, daß er sich die Pfeife nicht abgewöhnen wolle (er muß wohl in Leipzig, wo "selbst die Tagelöhner Zigarren rauchten", einen Augenblick an Aufgeben biefer Bewohnheit gedacht haben), daß er nicht die leiseste Neigung verspüre, in das hohle, leere Gesellschaftstreiben, in die Lüge der Salons unterzutauchen, lauter Üußerungen, die eine bewußte und unbewußte Beziehung zu dem Gegensat hatten, in dem sich Ludwig zu Mendelssohn, zu dem ganzen musitalischen Leipzig, ja zu der Stadt und ihren Bewohnern schon befand. Die Besuche bei dem Meister wurden immer seltener. Als Mendelssohn am 11. April die Noten, die er Ludwig in den ersten Monaten geliehen hatte, abholen ließ, konnte sich dieser, der sich schon sehr unwohl sühlte, nicht mehr selbst zu einem Besuche aufraffen, sondern schried ein paar entschuldigende Zeilen und erklärte sein längeres Wegbleiben mit seinem körperlichen Zustande.

Noch weniger als zu Mendelssohn fühlte fich der siebenundzwanzigjährige, schwer mit sich selbst und der Welt ringende Kunftiunger zu den Musikern des Schumannischen Kreises hingezogen. Der Bufall hatte ihn in den ersten Tagen in eine Gastwirtschaft (von Böhler) auf dem Thomastirchhof geführt, nach der sein täg= licher Ausgang gerichtet blieb, und wo er auch zu= nächst einige zufällige Bekanntschaften machte. hundert Schritte von dieser seiner "Stammkneipe" fand sich am Gingang der Fleischergasse Boppes Wirtschaft "Zum Kaffeebaum", wo sich beinahe allabendlich Robert Schumann und seine Freunde versammelten. Aber Ludwig, obschon er sich nach der Lesung einzelner Nummern der "Reuen Zeitschrift für Musit" wiederholt vornahm, Schumann feinen Befuch zu machen, stand in allen seinen musikalischen Anschauungen und Gewöhnungen - benn auch Gewöhnungen fpielen bei folden Verhältnissen eine Rolle - der musikalischen Produktionsluft und Produktionsweise Schumanns und aller ihm verwandten Naturen zu fern, um sich mit ihr rasch befreunden zu können. Er versuchte sich in einige der eben damals erscheinenden Schöpfungen

Schumanns einzuleben, aber es wollte ihm nicht gelingen. Die "Novelletten" (op. 21) dünkten ihm — höchst ungerecht - ein "Produkt der Musikindustrie, die auf neue, feltsame Wendungen bente, wie die Coiffeurs oder Friseurs auf neuen originellen Lockenschmuck". Im Juni schrieb er in sein Tagebuch, daß er sich mit ben Rompositionen der "romantischen Schule", nament= lich Schumanns, "nicht recht befreunden könne", fügte aber hinzu: "Doch jeder lebe feines Glaubens." Auch hier erschien ihm "die Musik vornehm geworden, darf also nicht mehr vom Bergen reden; ists doch in der vornehmen Welt eine Schande, wenn mans nur merken läßt, daß man ein Berg hat!" Gin Vorwurf, deffen Unanwendbarkeit auf Schumann die eben im reichsten Strahl emporquellende Liebeslyrif des musikalischen Meisters bald genug erweisen follte. Zwischen der noch gärenden, aber poetisch reichen und poetisch echten Innerlichkeit Otto Ludwigs und der Robert Schumanns hätten sich auf alle Källe Berührungsund Verständigungsvunkte ergeben, wenn eine versonliche Bekanntschaft angeknüpft worden wäre.

Die Opern und Singspiele, die Ludwig in Gisfeld vollendet und entworfen hatte, würden ohne Frage auch eine Unnäherung an den Komponisten der Opern "Die beiden Schüßen" und "Zar und Zimmermann" erleichtert haben. Ludwig unterließ es jedoch, Lorzings persönliche Bekanntschaft zu suchen, teils aus gewohneheitsmäßiger, von ihm selbst in den Tagebüchern mehrefach beklagter Menschenscheu, teils weil ihn der vorwiegend theatralische Umgangskreiß Lorzings noch weniger anzog als die Genossen und Gesolgschaft der "Neuen Zeitschrift für Musik" im "Kaffeebaum".

So blieb der Eisfelder, der mit so entschiednen Hoffnungen eines völligen Umschwungs seiner Existenz nach Leipzig gekommen war, auch nach Monaten auf ganz vereinzelte Anknüpfungen meist aus Pöhlers MANUSARIEMANUS 118 ENTREMARIAN NUMBER

Wirtschaft beschräntt. Ginigen Wert legte er felbst nur der Bekanntschaft mit dem blinden Lyriker Theodor Apel, dem Sohne August Apels, bei. Ludwig hatte fich im März entschlossen, dem Dichter, der der Ungehörige einer angesehenen altpatrizischen Familie und Besitzer des nicht weit von Leipzig liegenden Ritterauts Ermlit war, seinen Besuch zu machen, und bemerkte im Tagebuch: "Gestern bei Dr. Apel gewesen. fehr lieber Mann, durch den ich in manches schöne Berhältnis gelangen tann." Es scheint, daß Theodor Apel zu den "Literaten" gehörte, benen Ludwig nach einem Briefe an Schaller (Leipzig, 2. Mai 1840) einige feiner kleinen Gedichte mitteilte, die "fehr gut aufgenommen" wurden. Die Anknüpfung literarischer Verbindungen aber hing mit Vorgangen in dem Seelenund Phantafieleben Otto Ludwigs zusammen, die in ben Minter von 1839 zu 1840 fielen.

In dem stockenden Verkehr zwischen Mendelssohn und Ludwig waltete von Anfang an ein Element des Geheimnisses und der Zurudhaltung mit. Der Meister mußte nach allem, was ihm von Meiningen ber berichtet war, annehmen, daß er einen ausschließlichen Musiker vor sich habe, und wenn ihm auch schwerlich unbekannt blieb, daß sich Ludwig die Texte zu seinen Opern felbst gedichtet hatte, so legte doch Mendelssohn hierauf wahrscheinlich nicht mehr Gewicht als auf feine eignen gelegentlichen poetischen und literarischen Bersuche. Soweit der schweigsame Thüringer etwas von seinen Lebensplänen verriet, munschte er in seiner Beimat eine mufikalische Stellung zu finden, zeigte fich auch nicht abgeneigt, sobald er sich felbst einigermaßen vervollkommnet habe, Rlavierunterricht zu geben. Wie hätte Mendelssohn ahnen können, daß gerade in diesem Winter, der gang und gar musikalischen Studien. musikalischen Eindrücken gehören follte, bei Otto Ludwig die poetische Ader, die gestaltenschaffende Phantasie

übermächtig walteten und der Musik auch schon zu einer Zeit gefährlich murden, wo diefer fich noch ausschlieklich als Musikstudent fühlte. Die Tagebuchaufzeichnungen Ludwigs, vom September bis zum Anfang Dezember 1839 unterbrochen, sprechen auch im Dezember und Januar (1840), wo er noch viel Klavier spielte und felbst einige Fortschritte zu machen meinte (Mitte Januar heißt es: "Diese Woche tüchtig Klavier gespielt, um Stunden geben zu können. Jeden Tag fönnt ich zwei geben, von 1-3 Uhr, die Stunde à 4 Groschen wären schon Quartier und Lebensmittel gedeckt"), von poetischen Vorstellungen und Plänen aller Art. Die Gestalten der Tragodie "Ugnes Bernauer", die ihn bis zu feinem Lebensende nicht verlaffen haben, einer "Ghismonda" (nach Boccaccios Novelle), des treuen "Ecart", ja die ersten Schatten eines Marino Faliero fuchten ihn in dem bescheidnen Stübchen des Leipziger Thomasgäßchens beim. Je ftärker in seiner gegenwärtigen Lage die äußern Aufforderungen zu rein musikalischem Leben und Schaffen waren, um so ftarter wurde die innere Lust des Ginfamen am dichterischen Träumen und Bilden. Es war eine unwiderstehliche, wenn auch von Ludwig selbst erst halbverstandne Offenbarung der eigentlichen Natur seiner Phantasie und feines fünftlerischen Triebes, die in diesem Winter über ihn kam und ihm den Ausruf entlockte: "Die Poesie ist der Musik voraus, sie ist schon wieder auf dem Beimweg zur Natur, von der die Musik sich noch entfernt!" (An Karl Schaller, Leipzig, 2. Mai 1840.)

Im Februar begann Ludwig neben andern frantshaften Erscheinungen Anschwellungen seiner Hände, eine bedenkliche Bersteifung der Finger wahrzunehmen, die ihn zwangen, alle Alavierübungen vorderhand einzustellen. Am 1. März ließ er das gemietete Klavier aus seiner Wohnung wegschaffen, um nicht die kostspielige Miete für das Instrument umsonst zu zahlen.

ACKLACKLACK 115 WORLDANGE WORLDANGE

Was einen andern Musiker entschieden unglücklich gemacht haben wurde, ließ ihn zunächst um so fühler, als er eben jett in einer Külle poetischer Gedanken und Entwürfe den reichsten Erfat für die verfagten musikalischen Gindrücke vor sich fah. Er freute sich, der frankhaften Besorgnis ledig zu werden, die er einigemal bei nächtigem Feuerlärm wegen des fremden Gutes empfunden hatte, und verfentte fich immer tiefer in seine Phantasien und Studien, unbefümmert um ben Widerspruch, in bem sie zu seinem augenblicklichen Beruf und nächsten Zweck standen. In dem schon erwähnten Briefe vom 3. März 1840 an Schaller schreibt er: "Die Zeit (November bis März), die zwischen diesen Briefen liegt, war eine Zeit geistiger Erhebung, ich hatte feine Ansprache, brauchte fie aber auch nicht. Arbeiten, Plane, besonders poetische, füllten sie aus. Jeden Abend wünschte ich den kommenden Tag gleicher Art, mit einem Wort, ich führte ein so zufriednes Stillleben, als ich nie geführt habe." Neben den dramatischen Entwürfen gingen epische her, zu den Traabdienstoffen, die er in besondern Blanheften bereits auszugestalten begann, gefellte sich ein Musterium, das die Legende vom heiligen Christophorus behandeln und in eigentümlicher Beise erweitern und vertiefen follte, ber Blan zu einem großen nationalen Seldengedicht, bas unmittelbar Ottos bes Großen Siea über die Ungarn darzuftellen, mittelbar aber alle Lebensfülle des deutschen Mittelalters in Glauben und Tatkraft, Sagen und Sitten, auch prophetische Ausblicke auf die Rutunft in sich aufzunehmen bestimmt war. scheidnere Aufgaben sette er sich mit der Ausarbeitung einiger noch in Gisfeld entworfnen Novellen, von denen zunächst wenigstens eine, "Das Sausgefinde", ausgeführt wurde, mit dem Entwurf zu einigen neuen, mit der Vollendung eines Heftes volkstümlicher Lieder und mit der Stizze eines fatirischen Gespräches mit ber beutschen Muse in Sans Sachsens Manier, in dem Die Mufe ihrer Schickfale von urälteften Beiten bis auf die elende Gegenwart gedenkt, mo fie ein Sakobiner= fäppel auf dem Haupte und ein englisches Plaid um den Leib hat, auch schon abgetragen, da es noch von Walter Scott herrührt. "Ihre runzligen rauhen Bande stammen vom Biehmelken mit Boß; sie ift fieberfrank gewesen in der Byronsucht, in Griechenland und Afrika schwarz gebrannt, voll Schutt und Sand. Schlegel ift fie nobel geworden und vornehm. Giniger erinnert sie sich mit Luft, des Mittelalters, Wolframs, Hartmanns, Bans Sachsens, Luthers, Tiecks, Schillers, der sie nur ein bischen zu fehr mit Moral geplagt, da sie von Goethe verführt, die Zwitterei in die Bergen pflanzen mußte. (!) - Der Dichter will ihr helfen. Ach, guter Freund, du siehst mir auch zu trauria aus, als ob ich dir helfen müßte. Ich danke dir für den guten Willen, aber ich werde wohl dran glauben muffen, wenn mir niemand anders hilft. Sie lächelt, erhebt sich auf einmal und bekommt Flügel. 3ch: was werden die Deutschen fagen, wenn du fehlft? Sie haben mich schon nicht mehr und merkens gar nicht; jest haben sie die Frau Gemeinheit und denken. ich seis." (Tagebuch, Februar 1840.) Man sieht, wie es in feinem Beifte durcheinanderwogte, wie boch fich fein Wollen über alles, was er zurzeit vermochte, erhob.

Mitten in dieses "himmlische Leben, das er gern um jede Entbehrung kausen würde, falls er es nicht hätte, und es dafür zu haben wäre", mitten in diese poetischen Träume, auf denen er gleichsam unbewußt und unmerklich zur Literatur hinüberzugleiten begann, traten die Borboten einer schweren Krankheit. Er hatte unruhige und völlig schlaslose Nächte, es "lag ihm auf der Brust", er litt an Unterleibsbeschwerden (kein Wunder bei der eingeschloßnen, beinahe ganz auf das Zimmer beschränkten Lebensweise, die er seit

Monaten geführt hatte) und fühlte sich unfähig zu jeder Arbeit. Unfang April mußte er fich eingesteben: "Ich meine nie fo fertig id est abgespannt gewesen zu sein als heute. Dazu eine absonderliche Unaft. manchmal auch eben folche Hoffnung, aber beides wie in einem Dufel zusammengerührt. Und in folchem Ruftande foll man auf die Butunft benten, foll verftandig vorwarts schreiten. D, daß ich ein Bauer ware, ich wüßte, was ich tun muß für heute und täts ohne Sorgen für morgen, benn mit bem Morgen fame auch, was an ihm zu tun. Beschränkung! Beschrän= fung! So mags bem Schiffer auf hoher See fein, wenn Bolfen die Sterne bedecken, der Rompag ver-Ioren, fein Zeichen vorhanden, nach dem er sich orientiere. - - - Muß ich - ift meine Kraft so geschmolzen — jede Stunde lyrischen Schwunges mit einem Tage der Abspannung bezahlen?" (Tagebuch, 3. April 1840.) Auch der ungewöhnlich schöne Frühling bes Jahres 1840, der ihn aus der Stadt in die grunen Umgebungen lockte, brachte ihm feine Beilung. Um 16. April bemerkte er in feinem Tagebuch: "Wieder wunderheiter draußen! Solchen wahrhaft grünen Donnerstag hab ich in vielen Jahren nicht gesehen", fam aber von dem Nachmittagsspaziergang nach Stötterik "gant marode" nach Haus und fühlte sich in den nächsten Tagen so steif und matt, daß ihn Todesgedanken beschlichen. "Es wäre zwar jest nichts an mir verloren, meinen Leuten wurd es durch die Trennung, an die sie sich einmal gewöhnt, nur halb aufliegen. Mir wars aber kaum recht. Es ware doch vielleicht noch was 'aus mir geworden." (Tagebuch, 17. April 1840.) Um Oftersonntage, am 19. April, feufat er: "Der Berr ift erstanden! - Mir aber gehts miserabel. Ein unverschämt dider Backen macht mir meine Ofterandacht unmöglich, die ich bei schönem Wetter (und so wie es heut ift, erinnere ich mich nicht,

baß es je am erften Ofterfeiertag gewesen) in meinem Garten hielt, und die mich allemal auf lange Zeit erhob. Gine Nacht voll Fieberbilder und Anaft, und nun wahrscheinlich ein Tag voll Dusel und Langerweile." (Tagebuch, 19. April 1840.) Aus diesen frankhaften Gebanken und Ruftanden raffte er fich gegen Ende April gewaltsam empor - er hatte eine neue Wohnung zu fuchen und war nach mehreren Tagen mühfeligen Umher= gehens und Treppensteigens endlich so glücklich, ein bescheidnes Zimmer in einer verhältnismäßig ftillen und von grünen Barten umgebnen Straße einer Borstadt, in der Eisenbahnstraße in der Nähe des Tauchaer Tores, zu finden. Er wohnte hier Nummer 1479 bei einem kleinen Steuerbeamten, Berrn Friksche, und bessen freundlicher Frau (sie entpuppte sich später als eine Schwestertochter Seumes), die beide für ihren Mieter eine menschlich warme Teilnahme faßten, beren der Musiker und Dichter in den nächsten Wochen nur au fehr bedurfte.

Denn Ludwig hatte kaum am 1. Mai diese neue Wohnung bezogen und den Unterschied zwischen seinen feitherigen Wirtsteuten und den neuen recht empfunden ("diese sind so liebe Leute, daß ich noch nicht weiß, wie ich daran bin, es ist mir immer, als ware ich in meine Beimat zurückgekehrt, die mir schon manches Sahr gefehlt", Tagebuch, 30. April 1840), so wurde er ernstlich bettlägerig. Gleichsam prophetisch für die Spätzeit feines Lebens hatte auch die Krankheit, die ihn wochen= lang niederstreckte und guälte, etwas Rätselvolles. Ru unerträglicher Steifheit aller Gelenke und heftigem Schmerz in der linken verharteten Bade gefellten fich falter Angitschweiß, Bergklopfen, Atemlofigfeit, Reigung jum Erbrechen, im Berlaufe fürchterlicher Nächte Bruftframpfe und Erstidungsanfalle, die sich bis Mitte Mai steigerten. Der Arzt, ein Dr. Sammer, stand ratlos. "Ram gleich auf falsche Vermutung — Ansteckung.

Also das einzige, wovon ich gewiß weiß, daß es nicht der Fall ist, sintemalen ich nie in die Möglichkeit einer solchen gekommen!" (Tagebuch, 11. Mai 1840.) Gin paar Tage später: "An diesem Tage den größten Schmerz und die größte Ungit in meinem Leben ausgeftanden. Von 8 Uhr ohngefähr früh — Bruftframpf - die Racht durch en suite. Gefürchtet, erfticken gu muffen, Genfpflafter. Rann noch nicht recht atmen, doch ifts fein Vergleich. Bas wird nun noch über mich tommen. Arzt meint, ich fei fehr schwächlich. D, wie graut mich auf den Winter." (Tagebuch. 16. Mai 1840.) Und erft am 1. Juni durfte der Rrante wieder eine Stunde außer Bett fein. "Mußte in geheizter Stube steden, mahrend ich sonft dachte, ber Frühling könne nicht eristieren, ohne daß ich ihn fontrolliere." Um 3. Juni schlich er an einer Krücke (von der es im Tagebuch vom 4. Juni 1840 heißt: fie "mache Epoche in seinem Leben. Ich fürchte mich ordentlich, in die Ecke zu sehen, in der sie lehnt. Ihr Anblick hat mir was Maschinengespenstiges") in den fleinen Hausgarten seines Wirtes und "war geblendet von dem grünen Glanze der Erde und dem blauen bes himmels, dazu fo allein und hilflos, auch geiftig, daß mir wehmütig und überaus fehnfüchtig zumute mard. Die Herrlichkeit der Sommerwelt bedrängte und drückte mich ordentlich." (Brief an Schaller, Leipzig, Mitte Juli.) Bährend ber schlimmften Krant= heitstage hatte er nicht nur mit förperlichen, sondern por allem mit feelischen Schmerzen gerungen. Mit der dunkeln Furcht, allein, in der Fremde zu fterben, paarte fich die natürlichste Beforgnis über die Aussichtslosig= feit seiner gegenwärtigen Lage. "Mur nicht in ber Fremde sterben!" (Tagebuch, 20. Mai 1840.) — "Wie schön draußen!! Wie traurig im Bette. Mut, Vertrauen, Rraft - die letten Refte nehmen Abschied." (Tagebuch, 28. Mai 1840.) "Von nun an foll meine

Gefundheit das erste und ausschließende Recht auf mich haben - das andre mag werden, wie es will. Berühmt zu werden, bin ich zu alt und zu schwach! Ich will ein Batriarch werden, sehen, daß ich ein Kind erziehe zu dem, mas ich hätte werden können. — Sch bin fo wenig gewöhnt, mehr hoffnungen zu hegen, daß mich der Gedanke, ich könnte wieder gefund werden, ordentlich erschreckt hat." (Tagebuch, 2. Juni 1840.) — "Bin in einem höchst feltfamen Zuftande! Wie im Halbtraum! Biele Sehnsucht, mehr Sorge, wenig Hoffnung; am meiften Resignation aus Mattigkeit. Das ist die Mischung!" (Tagebuch, 8. Juni 1840.) Diese und ähnliche Ausrufe aus jenen traurigen Sommerwochen kennzeichnen hinlänglich die tiefe Hoffnungs= losigkeit des weltfremden jungen Mannes. Und doch, so wie er nur wieder aufatmen kann, da ists ihm, als fönnte er noch hoffen, ists ihm, als würde er "noch ge= fund und forgenlos und freudig" (Tagebuch, 30. Mai 1840), und nur eine Woche später heißt est: "Die Produzierlust gaukelt wie ein Traum um mich; ich bente an Plane und kann mir doch nicht denken, wie und daß ich etwas zu produzieren vermöge." (Tage= buch, 6. Juni 1840.)

Schon während seiner Krantheit und noch mehr während der allmählichen Genesung regte sich bei Ludwig ein gewisses Verlangen, zu seinen Musikstuden zurückzukehren. In demselben Augenblicke, wo die humoristische Novelle "Das Hausgeslinde" in Herloßsohns "Kometen" (April 1840) veröffentlicht wurde, traten die literarischen Pläne in den Hintergrund. Bar es vor allem sein starkes Pflichtgefühl, das ihm ins Gesdächtnis rief, daß das Stipendium des Herzogs von Meisningen ihm eben nur zur Ausbildung in der Musiksgewährt worden sei, entstammte der neue musikalische Sifer dem sehnsüchtigen Bunsche, als Kantor in Sisseld oder als Lehrer auf dem Lande eine gesicherte

Eriften; zu finden, verließen ihn die poetischen Beftalten, die ihn mahrend des verflognen Winters unablässig umdrängt hatten, suchte er für die weichern Stimmungen, die ihn in diefen Commermonaten befclichen, mufitalischen Ausbrud? Schon mahrend ber schlimmsten Tage seiner Krankheit hatte er wieder ben Plan zu einer Over "Blaubart" entworfen und schrieb ju den Grundzügen des Tertes: "Wenn man nun wirklich eine neue Form der Oper versuchte, eine ena bramatische, rouladen- und tiradenfremd, nicht aufhaltend am unrechten Orte, sodaß am Ende ber Ruschauer nicht mußte, mas ihn eigentlich ergriffe, daß er nicht wußte, ob er ein Drama oder eine Oper gefeben. Rur dann retardierend, wenn es der Tert ift. Aber freilich mit der Aussprache der Sanger!" Diese Unnäherung an die spätern Theorien Richard Wagners (der wenig Sahre por Ludwigs Gintreffen in feiner Batersiadt Leivzig den umgekehrten Beg zurückgelegt und fich aus dem Dichter in der Musiker verwandelt hatte) sollte bei Ludwig keine künstlerischen Folgen haben, sie zeigt aber, wie der Gedanke einer entschiednen Umgestaltung und Reform ber Oper in der Luft lag. Als Ludwig im Juni seinen Ruß wieder über den Sausgarten des Herrn Fritsche hinaussetzen und sunächst am Stocke weitere Gehversuche machen fonnte, betrieb er die Miete eines Klaviers, im Ginklang mit dem Borfak, den er mahrend der Krankheit (am 28. Mai) ins Tagebuch verzeichnet: "Diesen Sommer will ich hauptsächlich aufs Studium der musikalischen Formen verwenden, in Sonaten, turg in allen diefen Formen mich versuchen. Damit kann das Rlavierspiel Sand in Sand geben." Um 13. Juni bereits tam bas Klavier in feiner Wohnung an, er fand zwar das Spielen bei bem noch fortbauernden Schwächezustande anfangs ermudend, fam aber boch wieder "in bas rechte Klavierfeuer" und hielt sich wochenlang Wort.

täglich mehrere Stunden zu üben. Gleichzeitig idadie er sich das große "Sehrbuch der mußtalischen Komwosition" von Mary an und studierte es ebenie eitig wie eingehend. Der erste erneute Komwostionsversuch am 18. Juni siel zwar nicht glücklich aus "Bar merst sein Gedaufe sommt mir mehr. Werde die Ngues Vernauer wieder vornehmen"), aber er übte jest einen gewisen Zwang gegen sich aus. Er somponierte einige Vieder arbeitete an einem Kurie, "süblie einigen Kompositionstrieb", dachte daran, eine Wesse zu versuchen und verzeichnete sich Goetbes Stenbochzeit "Cherons und Titanias goldne Hochzeit) als Programm zu einer Konzertouverture.

So brauchte er fich, als er am 26. Juli im Wald fchlößchen zu Goblis Plendelsfohn wieder begegnote, minder bedrückt zu fühlen, als wenn er inzwischen ber Mufik ichon vollig Balet gefagt batte. Er mar noch immer "ein balber Tragifus, ein balber Minifus Man fieht aus allen Aufzeichnungen Diefer Beit fem Tagebuch bricht leider mit dem Beginn Des Muguit mit dem darafteriftischen Ausruf ab. "Dichterrabm" Meine Winfche find bescheiden. Mir ift's gonng wonn ich weiß, daß der Lampenpuner, der ben lenten Stern auspunt, ju dieser Arbeit eines meiner Lieder fingt daß fich die poetischen Reigungen wieder machina regten, und daß er umgefebrt beim Rlavieririelen immer wieder ,eine Urt Mattigfeit in den feingern Die nichts recht auf dem Klavier gelingen lagt verfpurte. Doch flammerte er fich noch gang entichleffen an den Borfan, Mufiker zu bleiben, obichen ibm vor einem zweiten Winter in Lewzig grante. Schon per feiner Rrantbeit batte ibn das freilich durch feine Welt- und Menichenichen verschuldete Gefühl ber troft lofesten Ginfamfeit geradezu übermaltigt Wenn er fich fagen mußte: "Ich weiß faum mehr, ob ich noch eine Stimme babe" (Tagebuch, 6, April 1840); Wenn ich

boch nur manchmal ein Kind gur Gefellschaft hatte; bei ber Gelegenheit könnte ich doch hören, ob ich noch fprechen kann. Ober mare es nur ein hund ober eine Kate oder eine Blume. Na, Gott beffer's!" (Zage= buch, 18. April 1840), in feiner Krankheit ausrief: "Ach, nur ein befanntes Besicht, eine befannte Stimme ober eine Stunde, in der ich arbeiten könnte. So matt, oft schmerzgepreßt und todesängstevoll aufblickend, und alles ist fremd!" (Tagebuch, 24. Mai 1840), oder gar: "Jest kommt mir's auf einmal an wie Lachen. Worüber wohl? Uch, hätte ich doch jemand, nur ein befanntes Rind, mit dem ich scherzen könnte. Kame ein Befanntes, ich wollte ja mit ihm weinen, wenn's nicht anders ware. Ich vertrodne von seiten bes Gemüts. Ich, der ich jeden Augenblick etwas haben mußte, mas mich tief intereffierte, ber, ohne es zu sagen, mit jedem fühlte und oft nicht schwächer als der Gigentumer der Freude oder des Schmerzes felber, ber fogar in einem wundersamen Bernehmen mit Bera und Pflanze stand, weil der Liebegreichtum nicht zu dämmen war, der die Menschen am liebsten hatte, die ihm am wehesten taten — nun so einsam; wenn ich bald sterbe, ist's an keiner andern Krankheit, als an ber: die Arzte mogen sie nennen, wie sie wollen" (Tagebuch, 25. Mai 1840), so war es natürlich, daß er sich nach seiner Genefung an die schlichte Familie feiner Wirtsleute, die ihn treulich gepflegt, auch menschlich anschloß. Mit den Kindern der Fritsche= schen Cheleute murde er so vertraut, daß er sie auf Spaziergängen mit fich nahm, fich Anfang Auguft sogar bereden ließ, dem Leipziger "Fischerstechen" auf der Funkenburg beizuwohnen und unter fechs: bis zehntaufend Menschen, die den Teich umftanden, tapfer mit auszuhalten. Der Gedanke, die Wohnung bei diesen mackern Leuten aufzugeben, war ihm überaus veinlich, gleichwohl schien das erforderlich, wenn er

einen zweiten Winter in Leipzig zubringen wollte, da Die Gifenbahnstraße für feine Gefundheitsverhältniffe vom Gewandhaus und Theater zu weit ablag. Und fo leitete benn ein Brief an Rarl Schaller vom 1. Dt= tober 1840, kein Jahr nach seiner ersten Unkunft, das Berlaffen Leipzigs und die Rückfehr in die Seimat ein: "Diesen Winter sprechen wir uns vielleicht. Mendels= fohn=Bartholdy hat mir geraten, Partituren zu ftu= dieren, und sich gewundert, daß ich das nicht in Meiningen tue, wo ich es so gut könne als hier. Hier fehlt mir das Leben in der Musik, ich meine so recht mitten drinne, ebenfo wie in Gisfeld. Mit den hiefigen großstädtischen Musikern kann man gar nicht fo bekannt werden, als zu einem gemeinsamen tätigen Leben in der Runft gehört. In Meiningen wurde ich auch an dem Privatmusiktreiben der Musiker teilnehmen tonnen, g. B. Sonaten mit Begleitung eines Instruments selbst mit ausführen, was doch weit nützlicher, als das bloke Hören, mas hier noch dazu unsinniges Geld kostet, sodaß ich mir viel davon verfagen muß. Zweitens wurde ich auf diese Urt eigne Sachen hören fonnen, mas hier mit Versuchen nicht angeht und doch die Hauptsache ist. Nach einem Aufenthalte in Meiningen wurde ein Winter in Leipzia mich mehr fördern, als ohne jenen fechs!"

Miemand, der dem geschilderten innern Leben Ludwigs mit Anteil gesolgt ist, wird bezweiseln, daß noch ganz andre Beweggründe, als die Sorge um seine Zukunft als Musiker, ihn drängten, Leipzig zu verslassen, und daß der erste Schritt aus Leipzig hinaus und in die vor einem Jahre verlaßenen heimatverhältznisse zurück auch der entscheidende Schritt zu neuen Lebensplänen und Lebenszielen werden mußte, so entschieden der Dichter auch jest noch den Gedanken seitzuhalten schien, der ihn nach der Musikstadt an der Pleiße geführt hatte.

In Otto Ludwigs feitherigen Erlebniffen und Bewöhnungen lag es begründet, daß ihm (längst che er den Zwiespalt zwischen seiner Natur, seinen individuellen musikalischen Reigungen und den ihm von Mendelssohn wie von der Gesamtentwicklung der Musik nunmehr angesonnenen Bestrebungen klar erfannt hatte) in Leipzig nicht warm noch wohl werden tonnte. Die Gegenfate zwischen dem Dafein, das er geführt und sich unabhängig von dem Gisfelder Tages= treiben geschaffen hatte, und dem, mas er jest vom Dasein der bewegten Mittelstadt fah, die für ihn ohne Ameifel eine Großstadt bedeutete, waren zu grell und schroff, und es hätte feiner dürftigen Vereinsamung, feiner Krantheit gar nicht bedurft, um ihn mit Mißmut und Widerwillen gegen Leipzig zu erfüllen. Fürs erste hätte der Abstand der flachen Umgebungen Leip= zigs, deren zwischen Wald und Wasser verborgne fpärliche Reize sich nur dem Suchenden und dem Willigen offenbaren, gegen die Berge und herrlichen Waldgründe des Thüringer Waldes schon hingereicht, ihm den neuen Wohnort zu verleiden. Dazu gesellte sich ein gründliches Mißfallen an Leipziger Art und Sitte. In Ludwigs Briefen an Schaller, an den Oheim Christian Otto in Gisfeld wie in den Tagebuchaufzeichnungen wird dieses Mißfallen in unendlichen Bariationen bezeugt. "Wenn einer aus einem kleinen Neft nach Leipzig ,rein macht', fo heißt's: "Mun wird dir alles aufgehen - ja in Rauch -, nun kommft du an die Quelle alles literarischen Tuns und Treibens' - und bist in Leipzig selbst weiter davon als je -,da wirst du Leute sehn' — ja gahnen! — Noch nicht gar ju lange bin ich von einer Bierschenke in der Nähe gekommen, von deren Gaften ich nicht begreife, wie fie die Langeweile nur eine Stunde beifammen läßt. Ich glaube, deshalb werden hier fo viel Bücher gemacht, weil die Leute so langweilig sind." (An Karl

Schaller, Leipzig, 2. November 1839.) Die fächsische Söflichkeit und die selbstgewisse kleinliche Klugheit feiner neuen Mitbürger beluftigten ihn bald, bald ent= rufteten fie ihn; die Fähigkeit, fich in der einen Stunde für etwas Wesentliches, Großes, Wertvolles und in ber nächsten für das Nichtigste und Kleinfte gleich= mäßig zu enthusiasmieren, sette ihn in unbehagliches Erstaunen. Mit dem Scharffinn der Abneigung nahm er mahr, daß die örtlichen Borgange jederzeit zu Ereignissen aufgebauscht wurden und in der Selbst= bespieglung der Pleifathener eine gang andre Gestalt erhielten, als sie in schlichter Wirklichkeit gehabt hatten. Namentlich widerwärtig deuchte ihn der gedruckte Glorienschein, mit dem die Presse, vorläufig wie nachträglich, alle Vorkommnisse umgab. Im Sommer 1840 wurde Ludwig, soviel es sein damaliger Gesundheits= auftand guließ, Augen= und Ohrenzeuge des Guten= berafestes. der vierhundertjährigen Subelfeier der Buchbruckerfunft. "Das so ausposaunte Buchdruckerfest ift, näher mit angesehen, eine gelinde Rinderei gewesen. Was du von Leipzig oder von Leipzigern hörst, das mußt du betrachten wie ihre Buchhändleranzeigen. Noch jett weben Kahnen von den Dächern der Buchdruckereien. Aber wenn die Leivziger ein Bolksfest feiern, ift's, als ob ein Tauber ins Ronzert geht. Sie haben den Sinn nicht, den man haben muß, um fich zu freuen. Es find lauter uralte Leute." (Un Rarl Schaller, Leipzig, Mitte Juli 1840.) Auf dem Feftplate machte er die Beobachtung, daß die wirklich Fröhlichen wie Schauspieler waren, von Ungähligen umstanden ("die sich höher dunkten und deshalb nur Buschauer, ja nicht Mitteilnehmer sein zu dürfen glaubten"), räumlich beengt und bewißelt wurden, bis ihnen aller Spaß verging. (Tagebuch, 27. Juni 1840.) Der Mangel an Frische und unmittelbarer Natur bedrückte ihn in jedem Sinne und machte ihn oft blind

und ungerecht gegen Erscheinungen, die nur in etwas von dem abwichen, mas er feit vielen Jahren mit Wohlgefallen geschaut hatte. "Gin hübsches, namentlich Frauengesicht ist so selten bier, daß ich kaum zwei gezählt habe", meldete er an Schaller, und ihm wie bem "dicken Berrn" berichtete er: "Die Leipziger Damen sehen alle so übernächtlich aus, nicht wie Beschöpfe der Natur, sondern wie Runftfabrifate. Die Mädchen bis zehn Sahre sind zum Teil fehr hübsch. Die Beiber in Giefeld und Leipzig find wie eine Biefe und ein Serbarium." Und die Nukanwendung lautete: "In der großen Welt ift auch tein Familiengluck bentbar: bas meifte ichon angeftect von der glangenden Rrantheit des Wertherismus, der Schamlosigfeit des jungen Deutschlands, der Unnatur der frangösischen Romantif. Du bist ein Gludsfind. Ich weiß es, eine folche Frau, wie du haft und ich sie haben möchte, wächst auch in Gisfeld nicht mehr, aber doch bei weitem eber, als in der größern Welt." (Un Karl Schaller, Leivzig, 3, März 1840.) Und wenn ihm nun auch gur rechten Beit wieder einfiel, daß feine Lage ihm den Seiratstraum fern genug rucke ("Wenn ich nur ebenso des Bassivums von amo fähig mare, als des Aftivum. Indessen - was tat ich damit? Das ist für andre Leute." Tagebuch, 24. Juni 1840), fo mar fein Sinn für lebendige Frische und natürliche Reize durch die "unzähligen Bariationen eines nichtigen Themas in den Gesichtern" beleidigt, den "geistigen Nachlaß in den schlaff hängenden Gesichtsmusteln und die Lebensmüdiakeit in den glanzlosen Augen" meinte er überall wahrzunehmen und kombinierte sie mit andern Gindruden feines Leipziger Lebens, die ihm schier ebenso unbeimlich erschienen. Otto Lud= wigs Kritik der Leipziger Frauenwelt hätte schon an der Stelle, die ihm die nächstliegende fein follte, in Mendelssohns Saufe, eine fiegreiche Biderlegung erfahren können. Cecilie Mendelssohn, die freilich keine geborne Leivzigerin, sondern eine Frankfurterin mar, gehörte zu den schönsten und liebreizendsten Frauen ihrer Tage, und in den Leipziger Überlieferungen jener Sahre klingen andre Namen nicht weniger hell als der ihre. In Wahrheit kam Otto Ludwig mit dem Lebenstreise, in dem wirkliche Anmut und Lebensfrische, auch viel mehr Natur und Natürlichkeit vorhanden war, als er ahnte, so gut wie gar nicht in Berührung. Und fein Auge war für die unerfreulichen Wirkungen eines ungefunden Stadtlebens und Stadttreibens, für allerhand Bunderlichkeiten und Schiefheiten, für Trivialitäten und Unarten des Leipziger Verkehrs geschärft. in dem man sich gehen ließ, ohne darum anspruchsloß zu sein: sein Ohr konnte sich an die Sast und die verwaschne Schlaffheit des Leipziger Dialekts schlechter= dings nicht gewöhnen.

Doch das alles würde Otto Ludwig nicht so tief berührt und verstimmt haben, wenn ihm das Leipziger Runftleben in befferm Lichte erschienen wäre. Was er im ersten Leipziger Briefe an Schaller (November 1839) geschrieben hatte: "Wer die Runst in Wahrheit liebt, findet hier beides, ein Rosen- und ein Folterbett" - bas war seine Überzeugung geblieben, auch nachdem er den ersten Winter in Leipzig hinter sich hatte. An Onfel Chriftian Otto bekannte er (Leipzig, 14. März 1840): "Ihr Leute in Gisfeld und Hildburghaufen habt gar feinen Begriff von der Richtung der Musik und Poesie der letten Jahre. Wer mit den Grundfaten gur Produktion und Beurteilung beider nach Leipzig kommt. wie mir geschehen, dem geht es wie einem Landjunkerlein. das nach alter Mode gefleidet nach Paris kommt. Er wundert sich über die Leute, die Leute sich über ihn Ich muß mein bisichen Afthetik rein auf den Kopf ftellen. Der Unwille, ja Widerwille, mit dem ich daran gehe, die neuen Kleider anzuziehn, entsteht nicht.



weil das Alte mir beffer gefiel, weil es eben alt und das brütende Glement war, sondern weil ich mich nicht dazu bringen fann, das Beffere um das Neuere zu tauschen. Den neuern, ultraromantischen, ober wie man ihn nennen will, Standpunkt der Musik, und ben. aus dem man fie, um fie sich zu vermitteln, ansehen muß, zu finden, ift so lange vergebens, als man sich nicht begreiflich machen kann, daß sie aus sich felbst heraus in eine Sphäre getreten ift, die ihr nur ein fünftliches Dasein erlaubt, daß sie in einem gemieteten Saufe lebt, nämlich aus einer Runft fur das Gemut eine des Verstandes geworden ist. Mir ist namentlich im Anfang beim Unboren von Musiken ber neuen und neuften Schule immer die an Grauen ftreifende Scheu gegenwärtig gewesen, die mich als Kind in der Nähe eines versteckten mechanischen Triebwerks angewandelt; um ein Bild daher zu nehmen: ich fletterte unter den Glocken des Rirchturmes über die Stangen hin, die bas Werk und den Sammer vermitteln, angstlich vermeidend, auf sie zu treten, und doch von aller Grauluft. biefem Schwindel an ben Gemutsabgrunden gepactt, es zu tun; benn ich mußte, trat ich auf eine dieser Stangen, fo gellte ein Glockenschlag in mein Dhr, und während ich schwantte zwischen Drang und Abwehr, hob sich die Stange wie von felbst, und der Gloden= schlag, der ersehnte und gefürchtete, scheuchte meine Merven in fich felbst gurud. Diefes Drangen und Rud= halten und wieder Drängen und Rüchalten, und auf einmal diefer Klageton, wie aus der Bruft eines Damons! Und ich meinte und meine noch, die Musik folle heilen, nicht zerreißen, folle verföhnen, nicht ver= leten. Dazu der Winter, mein Erbfeind, talte Guge; ich fann euch versichern, daß diese Urt Musik mich manchmal zu zerstören drohte. Ich sehe, eine Raffandra in Troddel= foden, nach Gisfeld und den andern fleinern Städten, wo noch unverdorbne, unverdrehte Seelen wohnen."

Bei alledem verrieten dieselben Briefe, in benen ber Runftjunger feinem Widerstreben Ausdruck gab, daß Ludwig mit entschiednem Verftandnis in Mendels= fohn und Hector Berliog die Führer zweier mufikalischen Richtungen erkannte, deren jeder er eigentümliche Ent= wicklungsfähigfeit zusprechen mußte. Er blieb freilich dabei, daß Berlioz Musik "die politische Rebellion von 1789, die jest in der Musik nachrebelliert, Megelei, Berhöhnung des Beiligsten, das sich in die innersten Mintel der Seele guruckflüchtet, Königsmord in Tönen" sei, er empfand aufs schmerzlichste den Unterschied awischen der Musik, die er liebte, und der, die ihm geradezu physische Schmerzen bereitete. "Was mich ergött und entzückt hätte, die Sandnschen, Mozartschen. Beethovenschen Werke, dienten in der Zusammenstellung mit jenen nur dazu, mich vollends zu zerreißen. Sie waren die Sonnenblide im Frühjahr, die alle Knofven ber Seele nur deshalb herauslocken, daß fie der Frost vernichte", aber er empfand eine geheime Gewalt in diesen musikalischen Bestrebungen, der er sich nicht zu vertrauen gedachte, weil er in sich die Macht und Rraft nicht fühlte, sie schaffend zu überwinden, zu befiegen. Bang abgesehen von der Wirkung der Kirchen ("in eine Kirche durfte ich mich vorigen Winter aller Sehnsucht nach einer Kirchenmusik ungeachtet nicht versteigen") und Ronzertsäle auf seinen körperlichen Buftand ("mit dem Gintritt in den Konzertsaal bekam ich kalte Füße, ich hörte die Musik, aber gang anders wie die andern, mit Brausen und Pfeifen gemischt. wobei mein Gehirn glühte und ganz wirr ward von Rieberphantasien, sodaß ich beim Schlusse allemal froh war und später gar nicht mehr das Berg hatte, die Ronzerte zu besuchen. — Ich versuchte es später mit den Gewandhaus = Quartetten, ich mußte auch diese laffen"), ging in seinem Beifte nicht sowohl eine Revolution als eine Offenbarung der eigensten Natur

feines Talents unter schweren Kämpfen por fich. Mir faben, daß er ichon in den erften Monaten feines Leivziger Lebens die musikalischen wie die gesellschaft= lichen Gindrücke, Die feiner Ratur nicht gemäß maren, die ihn beunruhigten und drückten, durch eifriges Berfenten in seine poetischen Plane zu vergessen trachtete. Und so oft er einen neuen Anlauf zu musikalischer Arbeit nahm, regte fich gleichzeitig die Luft, eine größere bramatische oder epische Schöpfung nicht bloß zu planen, fondern auch auszuführen. Mit der Literatur bes Tages, mit der jungdeutschen Tendenzpoesie und Tendenzfritif mar er noch weniger einverstanden als mit der neuromantischen Musik. - "Im allgemeinen - fchrieb er (Leipzig, 3. März 1840) an Schaller - hat mich nun der Ton, der jest in der Schriftstellerwelt herrscht, verlett, dieses von aller Bietät verlagne Befen! Jeder Gelbschnabel will dem Boeten porschreiben, wie er dichten soll, und hat er den Mut, er felbst zu sein, so entgeht er ben schlechtesten Berfon= lichkeiten nicht. Wer mag da feine Kräfte, fein Leben, fein Blück, feine Gesundheit ristieren! Tue dir felbft genug, dies ift das mahre innere Gefet, bem wir möglichst nachkommen follen. Und hat man es nach Rräften getan, nicht Gefundheit, nicht irdifches Wohl zu hoch geachtet, sie auf dem Altar zu opfern, so kommen Menschen, die selbst nichts produzieren als Rritif in einer zuderwasserverschwemmten, charafter-Iofen Profa, die ich nur einen Ohren= und Sinnen= fikel ohne tiefern Sinn, ja ohne praftischen Wert nennen kann, denn man bringts nicht so weit, nur herauszulesen, mas sie wohl mögen gewollt haben und gießen ihr Gift darüber bin. Und das Bublikum hat einen Geschmack daran gefunden, sich auf diesen Oberflächen zu wiegen in der Meinung, es denke, und wer weiß wie tief, die produktiven Autoren über die Achsel anzusehen und sich zu freuen, wenn sie recht

gemein heruntergeriffen werden. Das ist das junge Deutschland. Lies ihre Schriften: es ift unmöglich, fich einen Begriff von diefer Tigergrube zu machen." Er empfand einen noch schärfern Gegenfak zu diefer Literatur und Literaturauffassung als zu Mendelssohn, R. Schumann oder felbst Berliog. Aber der Unterschied war von Saus aus der, daß er der ihm fremden literarischen Richtung mit bewußter Gegnerschaft und der Auversicht Auge in Auge trat, ihr gewachsen zu fein, bas Beffere. Gefündere und Lebensfähigere in fich zu tragen, daß fein Blick und Instinkt für die Unter- und Gegenströmungen, die der Herrschaft des .jungen Deutschlands" ein baldiges Ende bereiteten. merkwürdig scharf war. Und wenn er als Musiker ausrief: "Seit Beethoven ist die Musik gemütskrank geworden, ein ewiges Serumgeriffenwerden vom Sim= mel zur Solle, von Solle zu Simmel; feine Ruhe, fein gaftliches Plätichen, aus jedem Blumenstrauche steckt die schöne, furchtbar schöne Schlange Wahnsinn die spielende Zunge", so erkannte er auf poetischem Gebiete ichon jett, "Philosophie fent Grenzsteine, Boesie schafft fie hinweg", fo fette er "auf das Drama große Hoffnung; von allen Seiten beginnt man es zu fördern und in seine alten Rechte einzusetzen", so wußte er mitten in all feiner Unfertigkeit, "ben echten Dichter schafft die Ganzbeit und Rulle feiner Stimmuna", und empfand in guten Stunden, daß er diese Banzheit und Rülle in sich trage.

Was ihn gleichwohl nicht zur klaren Entscheidung über den demnächst einzuschlagenden Weg kommen ließ, war das hinzutreten eines tiesen und leidenschaftlichen heimwehs zu allen innern Kämpsen. Man darf sagen, daß dies heimweh das stärkste, das überherrschende Gefühl war, daß alle Mißempsindungen, die ihn sonst bedrängten, alle herben und nur halbbegründeten Urteile über Zustände und Menschen Leipzigs aus der leidens

schaftlichen Heimatsehnsucht hervorgingen, mit ihr unlöslich verknüpft waren. Vom erften bis zum letten Tage dieses ersten Leipziger Aufenthalts durchzog bas heißeste Verlangen nach den in der Beimat gurudgelagnen wirklichen und vermeinten Gutern, nach feinen alten Bekanntschaften und Beziehungen, die Briefe und Tagebuchblätter Ludwigs. Was er als seinen eigent= lichsten innersten Wunsch hegte und schon seit vielen Jahren als folchen mit fich herumtrug: "ein stilles Leben in der Natur und einen Jungen. Der Bunfch, eine Frau zu haben, ist bis jest nur periodenweise dabeigewesen" (Tagebuch, 8. April 1840), das schien ihm jest ferner als je gerückt. Sein Gisfelder Gartenidull stand in den leuchtenosten Farben por seinen Augen: "Sehnfucht nach meinem Garten. Daß ich doch in meinem Garten leben follte immerfort! Schone Bucher und mein Flügel dazu." (Tagebuch, 18. April 1840.) "Sehnsucht nach meinem Garten, als griff mirs mit zwei Fäusten in die Brust." (Tagebuch, 12. Mai 1840.) "Nur nicht in der Fremde sterben! Werd ich denn je wieder meinen Garten sehen? Ich fühls, nicht eber werd sich mich wieder ruhig und behaglich fühlen. Jedes Blättchen drin ist mir wie ein Bruder. Ich habe mich so hineingelebt, daß er ein Teil von mir ift. Ich höre ihn rauschen, meine gange Rindheit, das einzig Schöne in meinem Leben, und mas fonft mein Gemüt betroffen, alles bezieht fich auf ihn. Er ift meine ganze Seelengeschichte. Nur in ihm lebe ich ein ganges Leben. Überall außer ihm bin ich fremd und ungern." (Tagebuch, 20. Mai 1840.) "D Garten, Garten! unter ben armlichsten Bedingungen ein Gin= fiedler in dir!" (Tagebuch, 30. Mai 1840) — das kehrte in hundert Bildern und Ausrufen unabläffig wieder. heute als rührende Sorge um ben "lieben dicken herrn", ben Onkel, ben er fo gern in beffern händen gewußt hätte. "Zwischen allem, mas ich denke und fühle, zieht sich eine fo wunderbare Sehn= fucht nach meinem dicken Herrn, wie ich noch teine gefühlt. Wir follten eine Rheinreise zusammen machen können. - - Könnt ich ihm doch eine Freude machen! In meinen jezigen Zuständen seh' ich nicht ein, wie." (Tagebuch, 30. Mai 1840.) Morgen als Erinnerung, wie behaglich, ja reich fein Leben in Eisfeld gegenüber der entbehrungsvollen Dürftigkeit dieses Daseins in der Fremde gewesen sei. "Berrliches Wetter. Gin wahrer Sonntag. Vergleiche ich ben Sonntagvormittag in meinem Garten; wenn ich nach Saufe fam, ber duftende Braten benebst dem Schnittlauchkloß auf bem Tische. Nachmittags unter guten Bekannten, ein Scherzwort verdrängt das andre. Und hier!" --(Tagebuch, 31. Mai 1840.) Einmal als Überzeugung, daß ihm nur ein kurzes Leben beschieden sein werde, und wieder als Furcht, daß er, einem Schattenbilde von Wirkung und Ruhm nachjagend, sich um das schlichte volle Leben bringen werde, dessen mit liebe= vollem Vergessen so vieler Erfahrungen er in Gisfeld gewiß zu fein glaubt. Das Lefen auf feinem Krankenbett trägt ihn in fein Thuringer Jugendparadies gurud, beim Briefwechfel Goethes mit einem Rinde schreibt er: "Uber Goethes Mutter mit ihrem gemutlichen Stolz auf ihren Wolfgang ift mir eine Sehnfucht nach meiner herrlichen Mutter gekommen. Es wird alles Alte wach. Wie wenn ein Zauberer die Gräber in meinem Bergen alle beschworen hatte." (Tagebuch, 30. Mai 1840.) In diefen Stimmungen tauchen dann in feinen Briefen die fehnfüchtigen Wünsche auf, "in Ruhe ein eingeschränktes bürgerliches Glud zu genießen - Schulmeifter zu werden, momöglich in Gisfeld felbft. Meines Gartens wegen, in dem ich die meiner Gefundheit allein aufhelfende Bewegung finde, und weil ich Zeit genug überbehalte. mein Steckenpferd im ftillen fur mich zu reiten. Morgenrots Zeit fällt mir ein; was ist nicht in seinem Geiste (ungefähr!) zu leisten." (Un Karl Schaller, Leipzig, 3. März 1840.) Da malte er sich in seinem Tagebuche ein ganzes Johl auß:

"Im Bachen und Träumen verfolat mich beständig das Ideal eines Schulmeisterlebens auf dem Dorfe, womöglich in schönem Klima, in der Nähe einer kleinen Residenz, wo Musik und Theater blüht, und eine gute Leihbibliothef, etwa bei Meiningen ober Roburg. Im Sommer Botanik getrieben, wozu mir eine ungeheure Luft erwacht ist, gepelzt, gepflanzt, eine Ruh gehalten. Ich würde gefund! Gin patriarchalisches Leben geführt! Das aber nicht eher, als bis ich aute Aussichten habe. Besiegt zu resignieren ist eine Schande. aber als Sieger resignieren, freiwillig herabsteigen. -Sodaß ich nicht eher zu dichten oder zu komponieren brauchte, als wenn mich der Geist dazu triebe." -"Rantor in Gisfeld möchte ich fein, mit meinen alten Bekannten leben. Schweine schlachten und verzehren die paar Jahre, die ich noch zu leben habe. Die Rälte in meinen Rußen und Beinen nimmt mit jedem Tage zu und ist nicht zu besiegen. Ich glaube, eine gleichmäßige, ruhige Tätigfeit wie die, von der ich gefagt, und mein Garten wurden mich wieder flott machen. -Ich werde gewaltsam alt. Ich sehne mich jetzt nach Leuten, die mir fonft zu den Gleichgültigen ge= hörten. — Tabak noch mein einziges Pläsier. Klavier fann ich nicht spielen, da meine Sande nicht gescheit werden, wie bei uns zu hause es heißt. Ich wollte, Schaller würde Amtsverwalter in Gisfeld und ich Rantor: nebenbei durch Schriftstellerei mare schon fo viel zu verdienen, daß man sich einer forgenlosen Griftenz freuen könnte." (Tagebuch, Februar 1840.) Da jauchzte er auf, wenn er nach langer Pause Briefe aus der Beimat erhielt: "Briefe von zu Saufe! Wie ich des dicken herrn hand auf der Adresse fah! Die

Freude hat mich ganz aus der Fasson gebracht! Ambrunns Brief ist recht launig; das Ende aber brachte mir graue Gedanken, jenes garstige Vieh, das ich nicht ausrotten kann. — Des dicken Herrn Brief ganz das Abbild einer seiner schönen Stunden! D daß er doch noch recht gesund und fröhlich, recht alt werden sollte!" (Tagebuch, 11. Juni 1840.)

So bedurfte es für den fehnsüchtig heimwärts blickenden, ungeduldig die Leipziger Verhältnisse tragenden nur noch eines äußern Unstoßes, um sich zu erinnern, daß ihm Mendelssohn in der erften Reit (und jedenfalls in der Verlegenheit, was er mit dem wunder= lichen, jo reifen und felbständigen Schüler beginnen folle angeraten hatte, nach Meiningen zu geben. Den äußern Anstoß gab die Furcht vor einem zweiten Winter in Leipzig, die prophetische Gewißheit eines Rückfalls in feine schwere Krankheit, die Otto Ludwig zu verspüren glaubte. Vom 20. Oktober 1840 datiert Otto Ludwigs lette Aufzeichnung in Leipzig, sie bezog sich ausschließlich auf seine Reisevorbereitungen. Die Briefe aus Meiningen, die er noch erwartete, muffen in den nächsten Tagen angelangt fein. Im Berbstnebel, wie er gekommen war, eilte er der Beimat wieder zu, fo schnell, als die gewöhnliche Post jener Tage eben zu eilen permochte.

## ACUS ACUS ACUS CUS 187 2 FOR 2

## heimkehr

18 Otto Ludwig Ende Ottober 1840 Leipzig verließ und die Postfahrt nach Meiningen gurudlegte, war die Sehnsucht nach seiner Beimat in ihm übermächtig geworden, und der Vorsat, sich in Meiningen zum Studium von Partituren und zu lebendiger Teilnahme am Privatmusiktreiben der dortigen Kapell= mitglieder niederzulaffen, kaum mehr als eine Phantafiebrude für die beschlofine Rudfehr nach Gisfeld. Im letten Leipziger Briefe, ben er Anfang Oftober an Schaller nach Wafungen schrieb, machte sich die ihn beherrschende Stimmung gewaltsam Luft: "Leb Er einstweilen wohl, gruße mir seine gute Frau und seinen Berrn Jungen jum allerschönften; fei Er froh, daß Er fern von den Anfeindungen, Anmagungen, Intriguen der Kunstwelt sein gemütliches Leben führen fann!" wobei man sich der Frage nicht entschlägt, was er, der Ginsiedler, der scheu Verschlossene, der sich felbst dem Meister nicht eröffnen mochte, um deffentwillen er nach Leipzig gekommen war, von Anfeindungen und Intriquen erfahren haben konnte. Dem Zwiespalt, in bem er sich mit den Leipziger musikalischen Berhält= niffen, mit bem in ber Mufit herrschenden Beifte fühlte, hatte fich der ftartste Zweifel an seinem musi= falischen Beruf überhaupt gefellt. Ununterbrochner als jemals zuvor hatte sich die Lust am poetischen Schaffen, ber Drang nach rein dichterischen Gebilden in ihm geregt; anftatt ins volle Leben der Mufit zu tauchen, hatte er sich zuletzt beinahe zwingen müffen, wenigstens "ein halber Musikus" zu bleiben, und gegenüber jeder Wolke, die über den himmel seiner musikalischen Unschauungen und Bestrebungen zog, war ein poetisches Hoffnungsgestirn aufgeblitt. Auch die Träume vom Kantorat in Gisfeld, von einem Schulmeisterleben auf dem Lande hatten doch immer den Unter- und Hintergrund einer poetischen, vorzugsweise dramatischen Wirksamkeit gehabt: Ludwig wollte in allzufrüher Resignation auf den Ruhm, nicht aber auf die Ausübung der Kunft verrichten, und "die Kunft" war ihm jett nicht mehr die Musik, sondern die Poesie. Als er am 29. August 1840 der Motette in der Leip= siger Thomaskirche beigewohnt hatte und von Johann Sebastian Bachs "Jesus meine Freude" beglückt worden war ("Thomaner singen einzig. Schöne Stimmen, besonders Diskant- und Baksolo. Auch nicht um einen Gedanken abgezogen, trot der Länge des Stückes. Komposition wunderbar"), war ihm gleichwohl und auf demselben Tagebuchblatt, dem er sein Entzücken vertraute, das Geftändnis entschlüpft: "Doch genügt mir das Bage der Musik nicht mehr! Gestalten muß ich haben!" und hatte bezeugt, daß die innere Krife bei ihm bereits entschieden war. "Soviel ich bis jett aus mir klug geworden, ift es das poetische Element in ber Musik, das mich zu dieser gezogen hat, und ich werde wohl nur in den musikalischen Gattungen, die auf jenes gegründet, etwas zu leisten vermögen. Der plastische Trieb, dem ich komponierend genügen wollte. hat, wie es nicht anders fein kann, mich in mannig= fache Frrtumer gebracht. Und dieser plastische Trieb scheint das Entschiedenste in meiner Ratur zu fein. Ich sehe es, in der Poesie muß ich meinen eignen Beg gehen; drum nur manchmal ein Freundesange= ficht zur Erquickung." Beim Ginpacken feiner Sabseliakeiten, die er in keinen Tag entbehrliche und einige Bochen hindurch wohl zu missende geschieden hatte, waren seine Trauerspielpläne (Ugnes Vernauer, Ghismonda und der Scart) wiederholt dem unentbehrlichesten Teil hinzugerechnet worden. Wie er vor Jahren, an seinem poetischen Talent verzweiselnd, von Saalsseld nach Gisseld zurückgeeilt war, um in den gewohnten heimatlichen Umgebungen Ruhe und Klarheit über sich selbst zu gewinnen, so tried es ihn jetzt, beisnahe möchte man sagen willens und widerstandslos, in die kleine Vaterstadt zurück, deren Häuser und Gärten, deren Justände und Menschen er sich in seiner Leipziger Vereinsamung und kränklichen Verkümmerung so wundersam vergoldet hatte.

Gine frohe Begegnung und Rast war Otto Ludwig auf diefer Rückreise in Basungen gegonnt. Rarl und Sophie Schaller verbargen wohl ihr Erstaunen über ben unerwarteten Abbruch der musikalischen Laufbahn nicht, aber sie nahmen den alten Freund mit gastlicher Berglichkeit auf und ließen sich von ihm über Leipzig und die Kunstwelt, der er so wenig Gutes nachzusagen hatte, unterrichten. Über seine Zufunft war Ludwig schweigsam, er schien noch immer die Niederlassung in Meiningen zu beabsichtigen, legte aber kein Gewicht auf diesen Plan und bewegte sich hauptsächlich in Beimaterinnerungen. Er war im Sause der Freunde der Alte und wollte es in jedem Betracht fein, "glaubte fogar, fich wegen der Batermorder und Manschetten, bie er nun trug, bei mir entschuldigen zu muffen". (Mitteilung Schallers an Mority Hendrich.) Er ging von Wasungen nach Meiningen, scheint hier aber nur wenig Tage verweilt zu haben. Die erfte Unterredung, die er mit Hoftapellmeifter Grund hatte, be= lehrte ihn, daß er den Zweck, um deswillen er ge= kommen mar, hier schwerlich erreichen werde. Freilich wurde ihn niemand gehindert haben, "Partituren zu studieren", fo viel er wollte, aber um fo mislicher fah

es mit jeder andern musikalischen Förderung und Hoffnung aus. Da war es natürlich, daß ihm beisiel,
über Partituren könnte er in Eisfeld so gut sigen wie
in der kleinen Residenz, aber auch natürlich, daß er
sich erinnerte, welche "krankhaste Musikscheu" ihn monatelang in Leipzig erfüllt hatte, "sodaß ihm eine
angestrichne Geige Angst machte", und daß ihm die
Wochen vor der Seele standen, in denen ihm "jedes
Plätzchen in Gisseld als ein Paradies erschienen war,
aus dem er vertrieben sei". Es drängte ihn, die zehn
Stunden dis Gisseld hinter sich zu lassen und so an
dem Ziele anzulangen, dem er insgeheim schon von
Leipzig her zugestrebt hatte. Im November war er
wieder "zu Hause".

Otto Ludwig bezog zunächst seine alte Wohnung im Saufe des Ontels Chriftian, den er bedenklich franker als im porigen Sahre fand, und der feiner Frau und seinen Verwandten gegenüber noch hilfloser geworden erschien, als ihn der Neffe im Berbst 1839 verlassen hatte. Sier wie überall machte der Beim= gekehrte die Erfahrung, daß eine längere Trennung von schlimmen und drückenden Berhältniffen diese beim Wiederfinden schlimmer und drückender erscheinen läßt. auch wenn sie die gleichen geblieben sind. Je heißer und tiefer er sich nach der Heimat gesehnt hatte, um fo schwerer fiel ihm der Empfang auf die Seele, ben er jest notwendigerweise fand. Bas mußten die braven Bürger von Gisfeld, mas wußten felbst Ludwigs nähere Bekannte von den schweren innern Rämpfen, die bas Sahr des erften Leipziger Aufenthalts durchzogen und beinahe erfüllt hatten? Bas fummerte fie die Mahrheit, die Schtheit, die Größe feiner fünftlerischen Rukunft und die Frage, ob er zur Dichtung wie zur Musit durch natürliche Anlagen berufen, zur Dichtung aber außerwählt fei? Was galt ihnen die Summe der Erfahrungen und fostbaren Selbsterkenntniffe, Die ber Künftler gewonnen hatte? Sie fahen nur, daß er, wie sie meinten, vor der Zeit, erfolglos und aussichtslos heimkam, wohl gar das faum gewährte herzogliche Stipendium ichon wieder verloren oder wenigstens aufs Spiel gesetht habe; sie tauschten ehrliche und unehrliche Bekummerniffe um Ludwigs Bukunft aus, fie gudten, wenn er es nicht fah, die Uchfeln und fuchten ihn über feine Leipziger Erlebniffe und feine fernern Plane auszuhorchen. Man kann sich eine sehr deutliche Vor= stellung davon machen, was und wie Otto Ludwig in diesem Berbst und Winter in Gisfeld besprochen und beurteilt murde, seit Sahrzehnten mar fein gleich er= giebiger Stoff fur fleinstädtische Beisheit und Bohlredenheit zu Martte gebracht worden. Zu feinem Glück war unfer Dichter der Mann, der in feiner ge= schlognen, feften und schweigsamen Beife unbefugter Neugier wie unerbetner Kritik einen unüberwindlichen passiven Widerstand entgegensette. Aber er konnte doch nicht umbin, sein vorausgegangnes schmerzliches Berlangen nach Gisfeld an diesem mundersamen Empfang au meffen.

Für den Augenblick sah er sich wieder Zuständen gegenüber, die er jahrelang getragen hatte, ohne je mit ihnen zu verwachsen, und die ihn nun schon das kurze Leben in der Fremde unerträglich sinden ließ. Wieder mußte er dem leidenden Oheim in seinen häusslichen Zerwürsnissen und gegen die Zornesausbrüche der unholden, wilden, halb wahnsinnigen Frau beisstehen. Er hatte schon in den versloßnen Jahren die Ersahrung gemacht, daß ihm eine besondre Kraft zu eigen sei, die Tobsuchtsansälle dieser Tante zu besiegen; der seste Blick seiner klaren Augen schüchterte sie so ein, daß sie ruhig wurde, davonschlich und in Ludwigs Gegenwart sich eine Zeit lang betrug, wie andre Frauen auch. Leider gab es jeht Ausbrüche, bei denen Elisabeth Otto zum Messer griff, das ihr dann Otto Ludwig

so sicher aus der Hand schlug, als wäre es ein Strickzeug. Unter solchen Umftanden mar es natürlich, daß ihm im Sause des Onkels nicht mehr wohl werden konnte, fo treue Singabe er dem bedrängten todfiechen Manne widmete. Noch viele Jahre fpater offenbarte ein Brief Ludwigs (Dresden, 20. Februar 1862) an Christian Ambrunn in Gisfeld, den Sohn feines alten Ambrosius, mit welchen Gefühlen er damals am Krankenbett und Sorgenstuhl seines Onkels faß: "Wenn ich gern arbeiten möchte, den Ropf und das Berg voll pon Gestalten und Blänen, die nur der Ausarbeitung bedürfen, und vor Schmerzen oder vor der Mattigkeit, die deren langem Unhalten folgt, nicht kann, dann ift mir's oft eine fühlbare Erleichterung, welche die Phantafie mir gibt. Wie mein feliger Onkel fo fchmerglich am Unterleib litt, brachte ich stundenlang vor dem Ginschlafen damit zu, feine Schmerzen mir zu wünschen. wenn dies ihn befreien konnte, mir, der ich jung und voll Mut sie leichter tragen könnte. Es gereicht meinem Berftand eben nicht zur Ehre, daß ich, seit ich selbst von solchen Schmerzen gevlaat bin, mir gern und bis= weilen bis zur Täuschung lebhaft vorstelle, es seien dies diefelben Schmerzen, die mein Onkel hatte leiden muffen, wenn ich sie nicht auf mich gelenkt." Während Ludwig mit so treuen Gefinnungen den Onkel pfleate. litt er felbst an einer heftigen Augenentzundung, die ihn alsbald nach seiner Seinkehr befallen hatte, und die bis in den April hinein mährte. Er konnte wochenlang weder lefen noch schreiben, und der Hausarat des Ontels, der lebensfrohe und geschickte Hildburg= häufer Dr. Ferdinand Genßler, verurteilte ihn zu einer Diat von Waffersuppe und Buttersemmeln, die der Un= verwöhnte geduldig über sich ergehen ließ. Argerlicher war es ihm, daß infolge der häuslichen Buftande ein Befuch Schallers und seiner Frau, der in Wasungen verabredet und von Ludwig mit freundschaftlicher Sorg=

falt vorbereitet worden war, nur halben Genuf brachte. Am 24. Januar 1841 hatte Ludwig an Schaller geschrieben: "Ich hoffe, daß es Sein Ernst ift mit dem Befuch um Oftern, man wird Sorge tragen, Ihn und Frau gehörig unterzubringen; an Lichtern foll es gleichfalls nicht fehlen, damit Junglein "unzen' fann nach herzensluft. Meinen Flügel laß ich jett revarieren, damit Er fein berufnes schönes Favoritstudlein ohne Sindernis moge ausführen können." Um Sahresschluß 1841 aber gestand er dem Freunde seufzend: "Mein Onkel, den ich nicht genug bedauern kann feiner Frau wegen und schönen Verwandtschaft was mir bei beiner Anwesenheit vorige Oftern bermaßen im Kragen lag, daß ich ganz aus meiner Haut herausgewachsen war -. läßt dich und Sophie schön= ftens grüßen."

Doch alle diese Mikstände und der Gisfelder Rlatsch dazu, der um den Seimgekehrten geschäftig mar, bin= berten nicht, daß Ludwig seine weitern Lebens- und Rufunftspläne reiflich erwog und zum festen Entschluß gedieh, auf die musikalische Laufbahn zu verzichten und dafür die literarische einzuschlagen. Freilich wieß sich bald genug aus, daß das jahrelange Leben in musika= lischen und dichterischen Doppelbestrebungen, bei denen die Musik immer das eigentliche Ziel gewesen war, nicht ohne Nachwirkungen blieb. Die entschiedensten Vorfäte zur Sammlung seiner schaffenden Triebe auf Ausübung, feiner Selbstbildung auf Erkenntnis der Poesie hatten mit eingewurzelten Gewöhnungen der Phantasie zu kämpfen. Nicht nur in den nabezu zwei Jahren, die Otto Ludwig jest wieder in Gisfeld que brachte, sondern noch mährend des zweiten Leipziger Aufenthalts, ja wohl auch später regte sich gelegentlich die Lust am Komponieren, die der Dichter mehr und mehr zum bloßen Phantafieren am Rlavier dämpfte; noch am 28. Dezember 1845 erzählte er Eduard Devrient

MANGATUSATUSATUS 144 2NTR2NTR2NTR2NTR2NTR

nach einer Aufzeichnung in dessen Tagebüchern bei der ersten persönlichen Begegnung, daß er "seines Zeichens Musiker sei, daß ihn langjähriges Nervenleiden der Musik entzogen habe, der er sich nun wieder zuwenden molle".

Bur Befräftigung feiner Borfate und jum Beginn des neuen Lebensabschnitts entwarf Ludwig jenen Plan zu feiner "Ugnes Bernauer", ber bann im Sommer 1842 als "Der Engel von Augsburg" vollständig außgeführt wurde, träumte viel von einem größern humoristischen Roman "Der neue Don Quirote", von dem einige Entwürfe und Anfänge aus ben nachsten Sabren porhanden sind, und schrieb die Novelle "Die Emanzipation der Dienstboten", mit der er zunächst bei feinem Landesberrn und fürfilichen Gönner, dem Bergog Bernhard Erich Freund, den Schritt von der Musik zur Literatur zu rechtfertigen gedachte. Bom Mai bis gur Mitte Oktober wohnte er einen letten Sommer in feinem Garten, der ihm in den dunkelften Tagen bes Leipziger Jahres fo licht vor Augen gestanden hatte. Den Garten fand er unverändert, er felbst - bas fühlte er - mar boch ein andrer geworden, und die luftigen Vorstellungen von einem ruhmlofen, aber behaglich glücklichen Leben, von einer kleinen Stelle im Beimatstädtchen, bei der man "nebenbei durch Schriftstellerei so viel verdienen könne, um sich eines soralosen Daseins zu erfreuen", zerstoben vor der Wirtlichkeit, die er jett mit schärfern Augen betrachtete als in der Fremde. Selbst wenn eine folche Stelle mit Ludwigs Gewöhnungen, mit feinem alles an alles sekenden Verlangen, der Runft etwas zu sein, vereinbar gewesen wäre, wer hätte dem Autodidakten, dem in keiner Beise staatlich geeichten und über die erste Jugend nun schon hinausgewachsenen Manne die Band zur Erlangung einer folchen Stelle geboten? Und wenn er Umschau hielt im Thüringerlande, wie



viele von denen, die er jetzt mit sich im gleichen Falle sah, die dem poetischen Schaffen stetiger als in flüchetigen Nebenstunden oblagen, erfreuten sich einer sesten bürgerlichen Stellung, und welche von diesen Stellungen hätte er für wünschenswert halten können?

In feiner nächsten Nachbarschaft, in Sildburghausen, hatte sich seit 1828 ein gewaltiger literarischindustrieller Betrieb, Joseph Megers "Bibliographisches Inftitut" mit dem Wahlspruch "Bildung macht frei" aufgetan. Gine mit Buch- und Steindruckereien. Rupferstecher-, Stahlstecher- und Holzschneideateliers, mit Kartenstecherei und Kunftverlag ausgerüftete Berlaasbuchhandlung war da vorhanden, die bei unablässigen Unternehmungen, bei ber Berausgabe von Volks-, Familien-, Rabinetts- und Groschenbibliotheken der deutschen Rlassiker (die sie auszugsweise in Sundert= taufenden von Gremplaren verbreitete), bei dem "Großen Konversationslerikon" und dem weltberühmten "Univerfum" immer neuer literarischer Silfsträfte bedurfte, obschon ihr fleißigster und federfertigster Schriftsteller ihr eigner Chef blieb. Joseph Mener zog gern junge, poetisch befähigte, geistig regsame Leute an sein Institut heran, hatte für sie jederzeit Arbeit vollauf und bescheidnen aber sichern Erwerb, nur schade, daß sie bei Erfüllung ihrer Pflichten wenig Reit und Kraft behielten, der Pflege ihres Talents zu leben. Unter den dem Bibliographischen Institut verbundnen Schriftstellern befand sich Friedrich Hofmann aus Roburg (1813 - 1888), der mit einem Schaufpiel "Die Schlacht bei Focksan" einen bramatischen Anlauf genommen hatte, mit einem poetischen "Rundgemälde von Roburg" auf deutsch-lnrischen Boden zurückgekehrt mar, seit feinem Eintritt in die Redaktion des großen vierund= fünfzigbändigen Konversationslerikons poetisch fast ver= stummte und nur alljährlich noch einen "Weihnachts= baum für arme Kinder" angundete, eine lyrische Samm=

lung aus Beiträgen großenteils thüringischer Dichter, die regelmäßig auch einige Gaben bes Berausgebers Ihm wie dem "Inftitut" eng verbunden war der phantasievollere und höherstrebende Ludwig Röhler aus Meiningen (1819-1862), der fich mit Bedichten und einem Burschenschafterroman "Akademische Melt" por allen Dingen als zeitgemäß-freisinniger Dichter legitimiert hatte, an den mühevollen Arbeiten für das große Meneriche Konversationslerikon ebenfalls jahrzehntelang teilnahm, dazwischen aber doch historische Romane mit Revolutionshintergrund ("Thomas Munger und feine Benoffen", "Johannes Suß und feine Zeit", "Jurgen Bullenweber") verfaßte und fich schließlich felbst mit einem großen Drama "Die Ditmarfen" versuchte. Seinen Dichtungen und Erzählungen gebrach es nur zu sehr an fünstlerischer Reife und poetischer Vertiefung, sie ragten über die Linie feder und greller Sfigen taum binaus, und boch war etwas in ihnen, was Köhler wohl berechtigt hätte. an dem Thüringer Dichterbund teilzunehmen, der in ben vierziger Jahren gestiftet wurde. Altere und jungere Talente schlossen sich zur Pflege allgemeiner und landsmannschaftlich thüringischer Boesie zusammen. Dem Bunde gehörten der Gothaer Archivsefretar und Vorstand der Kunstsammlungen Adolf Bube (1802 bis 1873) an, der Verfaffer gahlreicher Balladen und zum Teil feiner Naturbilder, der poetische Bearbeiter der "Thuringischen Bolksfagen", eines der vielen nachahmenden Talente, die jeder größern Entwicklung entbehren und auf der Sohe ihrer Laufbahn kaum mehr vermögen als im Beginn; ferner der polfstimliche Erzähler Georg Heinrich Schwerdt (1810-1888). der Pfarrer von Neukirchen bei Gisenach; endlich und vor allen Ludwig Bechstein und Ludwig Storch, da= mals die gepriefenften und weithin bekanntesten Thüringer Poetennamen. Ludwig Bechstein (1801-1860).



zu Beimar geboren, aber meiningischen Uriprung. ein Neffe des Naturforschers Johann Matthias Bechftein, des Begrunders der jest aufgehobnen, feinerzeit berühmten Forstatademie zu Dreißigader, mar als Stivendiat Bergog Bernhard Erich Freunds aus der Apothete zu Salzungen erlöft worden, hatte in Leipzig und Munchen Philosophie und Geschichte ftudiert, mar Rabinettsbibliothetar feines Landesherrn, Bibliothetar ber öffentlichen Bibliothet zu Meiningen geworden. Er war ursprünglich eine wahrhaft dichterische Natur, und feine frühften Gedichte, poetischen und profaischen Grählungen waren "aus innerer Quelle gefloffen, einfach, leicht, nicht ohne Gemüt, aber die Leichtigkeit. mit welcher er die Form handhabte, verleitete ihn zu einer raschen Broduktion, deren Menae mit dem fleinen Talent nicht in richtigem Berhältnis blieb" (Goedete). Bechstein hatte es an Regsamfeit so wenig als am Bestreben fehlen laffen, sich durch neue Eindrücke und Bildungselemente neue Stoffe zu sichern, doch da er unablässig nur nach Erweiterung, nicht 'nach Vertiefung seines Unschauungsfreises trachtete, so wurde ein von Saus aus vorhandner Zug zur Trockenheit und nüchternen Außerlichkeit allmählich herrschend. Von seinen Gedichten hatten "Gevatter Tod" und "Die Saimonstinder", von feinen Romanen die "Kahrten eines Mufitanten" mit ihrem Seitenftuck "Rlarinette", sowie der historische Roman "Grumbach" die meiste Anerkennung gefunden, als Sagenforscher und Märchensammler bereitete er eben jett jenes "Deutsche Märchenbudy" vor, das auch im buchhändlerischen Sinne großes Blud machen follte, und hatte feinen spätern Beröffentlichungen mittelalterlicher Dichtungen in diesem Jahre (1841) eine Stigge über den Minnefanger Otto von Botenlauben als "Vorläufer" vorangehen laffen. Alls herzoglicher Hofrat und Bibliothekar, als Bor= sitzender des hennebergischen altertumsforschenden

Bereins, als rechte Sand des Berzogs in literarischen Dingen war er für Ludwig, der seinem fürstlichen Gönner die Anderung seines Lebensplans zu eröffnen und zu motivieren hatte, ebenso von Bedeutung wie ols anerkanntefter und verbindungsreichster Schrift= steller seines kleinen Baterlandes. Phantasievoller, warmblütiger, fräftiger, dafür um ein gutes Teil unflarer und ungezügelter als Bechstein zeigte sich beffen Altersaenosse Ludwig Storch aus Ruhla (1803-1881), der in den volkstümlichen Blättern der erneftinischen Bergogtumer, bei Sanger- und Schützenfesten "die Thüringer Edeltanne" hieß, beffen Naturanlage, Jugend= und Bildungsgeschichte mancherlei Ahnlichkeit mit denen Otto Ludwigs aufwies. Die ethische Strenge und den nie raftenden Trieb und Bug unfers Dichters zur fünstlerischen Vollendung abgerechnet, hatte Ludwig Storch mit Otto Ludwig das tiefe thüringische Beimatsgefühl, die Frühreife des Talents, die Unregelmäßig= feit des Bildungsganges, das herabgedrücktwerden in einen unwilltommnen praktischen Beruf und bas Emporschnellen der unverwüftlichen poetischen Natur gemeinsam. Aber Ludwig Storch war durch fremde und eigne Schuld früh dem Zwange verfallen, für den Erwerb schreiben zu muffen, und hatte sein frisches Darftellungstalent in rasch aufeinanderfolgenden histo= rischen und frei erfundnen Romanen und Novellen perzettelt. Wenn einzelne feiner Erftlinaswerke wie das thuringische Lebensbild "Vörwerts Sans" mit feinen lebendigen Schilderungen thuringischer Bolfs-Iuft und der historische Roman "Der Freiknecht" (den Charlotte Birch-Pfeiffer alsbald als "Hinko, der Freifnecht" dramatisiert hatte) über die Literatur für Leihbibliotheten hinausragten, so gedieh der unglückliche Belletrift doch zu keiner in sich abgeschlossenen und bleibenden Schöpfung.

Hier war überall wenig, was Otto Ludwig zur

Nacheifrung, zum Gleichstreben reigen konnte. Unfertig und unberühmt wie er noch war, überragte er im Hauptpunkt schon jest die fämilichen poetischen Lands= leute gewaltig. Er trug von Natur und beinahe noch ohne Resterion die höchste Anschauung von der Kunft und der Lebensaufaabe eines Dichters, die volle Rähia= feit der Singebung an diese Aufgabe, die unbewußte Forderung feelischer Bertiefung und Ausgestaltung jedes Bildes feiner regen Phantafie in der Seele. Er hatte nichts mit der Beangasamkeit leichter und mittlerer Talente gemein. Auch wenn er nur für die Unterhaltung zu arbeiten bachte, stellte er Unsprüche an Lebenswahrheit, Stimmungsfülle und Gigenart feiner Berfuche, die ihn davor ichukten, Erfindungen und Gestalten in flüchtiger Sfiggierlust rasch zu verbrauchen. Er hatte sich nicht von der Musik zur Dichtung ge= wandt, um sich die Lebensarbeit zu erleichtern, sondern betrat den neuen Beg mit dem gleichen Ernst wie den feither verfolgten Pfad.

Spärlich genug fließen unfre Nachrichten über Ludwigs Seimatsommer von 1841. Die Ginsicht, daß er in den Verhältniffen, in die ihn die geheime Gewalt bes Gemüts viel mehr als die außern Umftande gurudgetrieben hatte, nicht verbleiben fonne, nicht neue Burgeln schlagen dürfe, muß gewachsen sein. Umsonst versuchte er seine Ginbildungstraft auf dem nächsten Seimat= boden festzuhalten. In diefer Zeit nahm er einen Blan zu einer Erzählung wieder auf, die an lauter Jugend= eindrücke anknupfen follte, und deren Entwurf ertennen läßt, welche frischen Quellen ihm da strömten und rauschten, wo andre kaum Rinnsale erblickten. wigs Niederschrift lautet: "Limbacher Novelle. Schilderung der Baldnatur, des füdlichen Charafters nament= lich der Waldmädchen. Robeit. Berbildung. Der fuperhumane Ritterautsbesitzer. Reugier und Gaft= freundlichkeit. Malergespräche über ihre Runft. Buch=

halter Lok. Rektor. Sagen von den Veneziern. Mulit. Giniae Porträts: Bettine, das Geficht, das fast fretinartig ift und sich durch Musik allemal zur wunderbaren geistigen Physiognomie bildet, die ein ungeheures inneres Talent hat und tein äußeres. Die Waldaragie. ein wundersames Bild von Fülle und Kraft und Befundheit, aber voll der füßeften Weiblichkeit, die den jungen Deutschen furiert. In der Nähe das Schloß bes Graf Pfaffel. Berschwörung mit den Fabrikanten. Sie machen fich lächerlich. Der Lügenfack mit feinen Bekanntschaften, ein himmellanger, possierlicher Rerl. Der alte Schulz, sein Zigeunergevatter und hofmaler. Erst alaubt man, er sei der von Rigeunern geraubte Sohn des Kommissionsrates. Er ist ein andrer usw. Der Pfarrer von Steinheid. Hnpothese über die Gräfin Pfaffel die Hauptintrique. Rolonie, die von der Obria= feit aufgehoben, doch noch eriftiert. Der einsiedelnde Schufter. Böhmische Glasmacher, vielleicht mit Bezug auf die Pfaffel. - Noch mehr Beispiele, Pfaffel, Gin= fiedler. Auswandrer mit ihrem Lied, daß die armen Waldteufel nicht fort mögen. Auswandrer: die Beinleins, Robinsonaden. Buchhalter in die böhmisch-Pfaffeliche Geschichte verwickelt usw." Sier blitten nahezu alle Bilder des Thüringer Waldlebens auf, wollten alle wechselvollen und farbigen Jugendeindrücke Gestalt gewinnen, hier begegneten sich weit gurud= liegende Erinnerungen mit Erlebniffen des Tages. Der Bruder von Chriftian Ottos Frau, ein Gisfelder Schuhmacher, der mit den ersten Auswandrern 1834 nach Amerika gegangen war, war kurzlich zurückgekehrt und mochte Abenteuerliches über seine Griebniffe im Urwald berichten. Mit bem "Grafen Pfaffel" aber spielten Geftalt und Geschick jenes ratselvollen Mannes und seiner Gattin oder Lebensgenoffin in Otto Ludwigs Erzählungsplan herein, den viele Jahre fpater Ludwig Bechftein zum Belben feines Romans "Der Dunkelgraf" erkor. "Die Geheimnisvollen von Gishausen", die langjährigen Bewohner des an der Straße nach Hildburghausen liegenden Domänengutes Gishausen, deren angeblicher Name Bavel de Versay vom Volksmunde in Graf Pfaffel, "der Pfaffel" schlechts weg umgewandelt wurde, und deren Lebensgeheimnis durch Jahre und Jahrzehnte, namentlich aber zwischen dem Tode der mit dem unbekannten Wanne lebenden Dame im Jahre 1837 und dem endlichen Tode des "Grasen" (1845) in aller Munde war und auf tausendsfache Weise zu deuten versucht wurde, hatten offenbar auch auf den Dichter, der seit seinen Knabentagen von den Unbekannten im Schlosse von Eishausen uns zähligemal gehört hatte, tiesen Eindruck gemacht.

Benn Otto Ludwig in diesem Sommer vorzugs= weise in seinem Gartenhause lebte und poetisch tätig war, so schloß er doch im stillen mit dem Traum ab. feine gevlanten Werke hier zu vollenden und von hier aus in die Welt zu schicken. Sollte, wie er zu denken begann, die dramatische Boesie mit oder vor der er= zählenden seine Lebensaufgabe werden, so war er als dramatischer Dichter in Eisfeld so wenig am Plate wie als Overnkomponist. Was er Silvester 1841 an Schaller bekannte, wird wohl ichon für den Sommer gegolten haben. "Ich bin dir nun gang allein. Es ift niemand mehr hier, deffen Gegenwart mir foviel Bergnügen gewährte als seine Entfernung. Ausge= nommen Umbrunn und Burchart, mit denen ich zuweilen das Stündlein zwischen 5 und 6 Uhr verbringe." Diese Bufammentunfte fanden in der tleinen Gaftstube feines schon erwähnten Schul- und Spielgenoffen, bes Bierbrauers Johannes Recknagel statt, beffen Bier Ludwig den Vorzug vor jedem andern gab. Der Plat, wo der Dichter zu sitzen pflegte, wird wißbegierigen Literaturfreunden noch heute gezeigt — leider aber trug um die Zeit, wo Ludwig auf dem Plate verweilte, die Teilnahme der Eisfelder, wenige ausgenommen, durchaus nicht das Gepräge der Bewunderung oder wenigstens hoffnungsreicher Zuversicht. Die land= läufig Klugen hatten "es ja immer gesagt", die ganz Pfiffigen und "Siebengescheiten" folgerten aus der Tatsache, daß Ludwig gelegentlich wie in alter Zeit bem Dheim im Geschäft beiftand, daß der Hochstrebende wohl schließlich zu Kreuz friechen werde. Man war im allgemeinen geneigt, sich mit Sprichwörtern wie "Bleibe im Lande und nähre dich redlich" und "Hoch= mut kommt vor den Fall" über die Eigenart von Ludwigs Leben und Wesen zu tröften und half so, ohne es zu beabsichtigen, dem Dichter einige der flarken Fäden durchschneiden, die ihn an diesen Weltwinkel banden. Kand Ludwig "an dieser Gesellschaft keine Freude mehr", und suchte er sich in der Gesellschaft "der Herren Shakesveare, Goethe, Lessing, Schlegel, Tieck, Beethoven usw." zu entschädigen, so konnte er sich der Ginficht nicht länger verschließen, daß er deren Gefellschaft just nicht in Gisfeld zu genießen brauche.

Im Oktober 1841 mietete er, als er nicht länger im Garten verweilen konnte, ein eignes Arbeitszimmer beim "Roburger Bäcker" Reinhold Eckardt an der untern Pforte. Er fand, obschon er, um den Onkel nicht zu franken, sein Schlafzimmer wie den Mittaas: tisch im Sause Chriftian Ottos beibehielt, daß die schwüle Atmosphäre dieses Saufes, über deffen Berfall und allmählichen Niedergang sich auch feine Liebe und liebevolle Gewöhnung nicht mehr täuschen konnte. feinen Arbeitsplänen höchst ungunstig fei, und schuf fich darum einen Zufluchtsort, der ihm einen Bruchteil seines Gartenfriedens gewährte. Er ließ die notwendigsten Zimmergerätschaften und seinen Flügel in dieses "Arbeitsstüblein" schaffen und verbrachte hier regel= mäßig die spätern Vormittags- wie die Abend- und die ersten, manchesmal auch die spätern Nachtstunden.

Denn er hatte seine alten Lebensgewohnheiten wieder aufgenommen und bekannte in dem schon erwähnten Silvesterbrief an Schaller: "Fast zwei Jahre lang suchte ich ein ordentlicher Mensch zu werden, i. e. durch beizeiten Niederlegen und früh Aufstehen für meine Gesundheit zu forgen, und ebensolange war ich nicht imstande, etwas zu arbeiten vor Lebensüberdruß und Hypochondrie. Seit ich wieder früh - vielmehr svät — 9 oder 10 Uhr aufstehe, nachts 1 oder 2 auch 3 mich niederlege, bin ich wieder ein gang andrer Kerl geworden. Die Arbeit gerät und fleckt mir, wie du bald sehen follst, und Gffen und Trinken schmeckt mir beffer als je." Über Ludwigs Leben und Treiben in diesem Winter berichtete ein 1889 noch lebender und geistig frischer Augenzeuge: der Kantor Friedrich Kramer in Crock bei Gisfeld, der mehrere Monate hinburch Ludwigs Zimmergenosse und in gewisser Art fein Schüler mar. Der spätere Rantor, ber Sohn eines Eisfelder Tuchwebers, hatte nach seiner Konfirmation zunächst Unterfunft als Schreiber im Gisfelder Landgericht gefunden, wünschte sehnlichst Lehrer zu werden, ftieß aber dabei auf den Widerstand seines Baters, der ihn nötigen wollte, das päterliche Gewerbe zu ergreifen, da bei der Schreiberei überall nichts herauskomme. Otto Ludwig, der am Weihnachtsabend 1841 den weinenden Junaling auffuchte, ihm tröftlich que sprach, ihn nach Kräften zu unterstützen, auch seine Bunfche bei Kramers Bater zu befürworten verhieß, aab ihm zunächst als Ropisten Beschäftigung (die Reinschrift der Novelle "Die Emanzipation der Dienstboten", die in der Rabinettsbibliothek des verstorbnen Bergogs Bernhard von Sachsen = Meiningen bewahrt wird, ist augenscheinlich von Kramers Hand) und nahm sich des gedrückten jungen Landsmannes geradezu brüderlich an. Er unterrichtete ihn in den Anfängen des General= baffes und im deutschen Stil, sprach die Balladen

MANUSARUSARUS 154 2KARUKARUKARUKARUKAR

Schillers mit ihm durch und genügte überhaupt in diesem Verkehr dem in ihm vorhandnen pädagogischen Triebe. Vierzig Jahre hindurch bewahrte Friedrich Kramer in rührender Dankbarkeit die kleinste Erinnerung an diese Tage. Er schilderte seine Eindrücke folgendermaßen:

"Otto Ludwig war damals noch nicht 29 Jahre alt, von stattlichem Buchs, gesunder Gesichtsfarbe, feinen Zügen und edler Haltung. Seine hohe Stirn, sein braunes, mildfeuriges Auge, seine gewinnende Freundlichkeit und treuherzig originelle Sprache berührten angenehm und gewinnend. - In jenem Arbeitszimmer gewahrte man einen Tisch, einige gepol= fterte Stühle, ein altes Sofa, einen Spiegel und einen Flügel. Dies Rimmer mußte in den Wintermonaten mindestens auf 18 ° R. durchwärmt sein. Sobald er fein Arbeitszimmer betrat, zog er seine weit hinauf= reichenden Troddelfocken und seinen unansehnlichen Schlafrod an. Waren dann die ersten Wölfchen seiner langen Tabakspfeife entstiegen, so schritt er neubelebt und unter häusigem Schütteln mit dem Ropfe stundenlang finnend im Zimmer auf und ab. Wollte er schreiben, fo ftrich er die über die Schläfe herabfallen= den reichen Saare guruck, knupfte fich einen Bindfaden um Stirn und hintertopf, legte fich Papier gurecht und schrieb ohne Unterbrechung ganze Bogenseiten voll. Oft genug freilich rudte er fich am Nachmittag ben Stuhl mit den Worten an den Tisch: "Jest hab ich's. mein Geschreibsel von heute morgen gefällt mir net. Ich muß die Feile anlegen' und strich schonungslos das Niedergeschriebne aus und das Verbefferte darüber Vor der Abenddämmerung verzehrte er sein Abendessen, wobei er sich gern mit mir unterhielt: in der Regel besprach er vor Dunkelwerden noch eine Generalbagaufgabe. Aus dem Ottofchen Saufe oder der Recknagelschen Gaststube brachte er, wenn er am

Spatnachmittage im Arbeitszimmer wieder erschien. unter dem Urm zwei Kruge voll Bier mit, die er in ben Abendstunden redlich mit mir teilte. Abends von 8-11 Uhr trieb er Englisch oder vertiefte sich in die Werke Shakespeares und Goethes. Dann konnte er ftundenlang lautlos figen, ohne zu bemerken, daß der Dfen falt geworden mar und feiner Tabakspfeife fein Wölkchen mehr entstieg. Manchmal hielt er ein Bormitternachtsschläschen, um nach Mitternacht feine Beschäftigungen wieder aufzunehmen. Durch Beobach tungen ließ er sich auch von diesen abziehen. Als ich auf dem Sofa einmal schlief, belauschte er meinen Atem, bei meinem Erwachen fagte er: "Sie haben in ber reinen Quinte geatmet. Gin andresmal verfolgte er nach Mitternacht sinnend die Richtung des Fluges, die konzentrischen Kreise und den Tod eines haußheimchens, worüber sofort ein Gedicht entstand. -Um Silvesterabend 1841 munschten mir uns gegenfeitig Broft Neujahr! Otto Ludwig veranlaßte mich, meinem Vater in einem Briefe meine Bergenswünsche darzulegen, um diesen versöhnlich für mein Vorhaben, mich dem Lehrfach zu widmen, zu stimmen. Noch vor Oftern 1842 ward ich zur Afpirantenprüfung an das herzogliche Seminar in Hildburghaufen eingerufen. wozu mir Otto Ludwig bereitwilligst und mit den beften Segenswünschen sein Rangel borgte. Zwischen Oftern und Pfingsten trennten wir uns - auf Nimmerwiedersehen. Ich fam nach Hildburghausen, und Otto Ludwig reifte wieder nach Leipzig."

Manche Einzelheiten des schlichten Berichtes des Kantors von Erock werden bis auf das "Bier von Recknagel" durch Ludwigs Briefe an Karl Schaller bestätigt, dem er am 20. Januar 1842 auch melden konnte, daß er inzwischen in Meiningen gewesen sei und dort seine Angelegenheiten glücklich betrieben habe. Die Fortgewähr des herzoglichen Stipendiums auch

an den Schriftsteller war vom Urteil über eine literarische Leistung abhängig gemacht worden. Dieses Urteil gab Ludwig Bechstein, dem sich Otto Ludwig schon früher vorgestellt hatte, in einem undatierten Gutachten über die mehrerwähnte Novelle "Die Emansipation der Dienstboten" (gedruckt in der "Zeitung für die elegante Welt", Juli 1843) ab, in dem es heißt: "In der Novelle von Otto Ludwig nimmt gleich der frappante Titel und der spannende Dialog der ersten Seiten für den Verfaffer ein. — Durch das gange Buch herrscht Glätte des Stils, Fülle und Reichtum bes Gedankens und eine edle Sprache, die nie um den richtigen Ausdruck verlegen ift und oft ergreifend wirkt. Die Fabel ist einfach, gang anders, als man dem Titel nach erwarten follte: es herrscht Reslexion überwiegend über die Handlung vor, aber die Reflexion ift immer geistreich usw. Jedenfalls wurde Herrn Otto Ludwig eine nicht gewöhnliche Begabung zuteil, die Anerkennung und Ermunterung verdient, wenn er auf dem Wege moderner Novelliftit fortschreiten will." Die Folge dieses wohlmeinenden Berichts war die Entscheidung Bergog Bernhards, daß Otto Ludwig der Fortbezug und die Nachzahlung feines Stipendiums bis Oftern 1843 zu bewilligen sei. In der Begrenzung auf diesen Zeitraum aber lag für Ludwig eine ent= scheidende Mahnung, sich von dem, was ihn in Gisfeld noch hielt, baldigft loszureißen. Die Rücksicht auf den Ontel Christian Otto wurde ihn noch zu längerm Aushalten bestimmt haben. "Ich wäre geblieben, wenn nicht mein Ontel selbst auf mein Gehen gedrungen hatte. Mir', fagte er, wird dies Geschick bald ein Ende machen; ich bin alt; aber warum follst du, der es nicht andern kann, geistig und körperlich mit zu= grunde gehen ?" (Briefentwurf Ludwigs vom Dezember 1863 an Professor Dr. August Benneberger in Meiningen.) Nach allem, was noch lebende Reugen jener Tage berichten, und nach dem wenigen, was der Dichter selbst später gegen die Seinigen darüber gesäußert hat, erleichterte ihm die Stimmung und das Bershalten seiner Mitbürger die zweite Trennung von Gissseld wesentlich. In einem Briese aus Leipzig (21. September 1842) ließ Ludwig zurüdblickend ein grelles Streislicht auf die Geschichte seines letzen Aufenthalts in der Vaterstadt fallen. Schaller wurde im Hochssommer 1842 als "Domaineneinnahmsassisstent" nach Gisseld zurückversetzt, und Otto Ludwig riest: "Daß du nun in Gisseld bist, darauf hatte ich mich sehr gestreut, und nun ist mir's nicht recht, da ich, unter uns gesagt, in Gisseld mich totärgern müßte und nimmermehr weder in die Stimmung zu schaffen noch deiner mich zu erfreuen dort gelangen kann."

Vergleicht man dieses Geständnis aus einem gepreßten Herzen mit der leidenschaftlichen Heimatsehnssucht Otto Ludwigs im Jahre 1840, so errät man, daß er um schwere und unerquickliche Erfahrungen bereichert zum zweitenmal nach Leipzig ging. Gleichwohl ahnte er schwerlich, als er sich bald nach Pfingsten 1842 zum Ausbruch rüstete, daß er nicht nur dem "dicken Herrn", sondern auch seinem geliebten Garten, Gisseld und dem heimatlichen Thüringen überhaupt für immer Lebewohl sagte.

## MARCHARLAGUE 158 EVARENTRENTRENTRE

## Die deutsche Literatur im Jahrzehnt von 1840 bis 1850

in seinem Heimatstädtchen den Entschluß faßte, sich unter die "Schriftgelehrten" zu begeben und mit entschiednem Berzicht auf fernere musikalische Studien, Pläne und Arbeiten seine dichterische Kraft zu sammeln und zu betätigen, konnte er nicht voraussehen, daß ihm beschieden sei, noch manches Jahr, beinahe ein volles Jahrzehnt hindurch, ein Dramatiker und Erzähler im stillen zu bleiben, von dessen unermüdlichen Anläusen und poetischen Taten nur ein paar kleinere Proben das Licht der Welt erblicken sollten. Es war sein Schieffal, daß er, wenn noch kein Auserwählter, doch ein wahrhaft Berusner, eine wichtige Entwicklung der deutschen Literatur schöpferisch teilnehmend zu durchleben hatte, ohne unter den Trägern dieser Entzwicklung genannt zu werden.

Die um 1830 begonnene Wendung zur Herrschaft der Tendenz über die Literatur war ein Jahrzehnt später auf ihrem Höhepunkt angelangt. Borkämpfer und Wortsührer der herrschenden Anschauung dehnten das Napoleonische Wort zu Goethe: "Die Politik ist das Schicksal!" zur Behauptung aus, daß die Politik die Natur und das Leben sei, und sorderten eine Durchdringung aller literarischen Produktion mit den politischen Gedanken der Zeit und den politischen Leidenschaften des Tages. Wie immer wähnten auch

fie, daß, weil ihre gellen Losungen am lautesten erschallten, jede andre Stimme verklungen und verftummt fei, und daß die Literatur der Rufunft an Stelle des Beltenbildes nur noch Augenblicksbilder zu geben habe. Mit der zuversichtlichen Ausschließlichkeit, die in aller Runft viel öfter einer neuen Mode als neuem Beifte zu eigen ift, hatte das junge Deutschland den Anspruch erhoben: der lebendige und aufs Leben wirfende Teil des deutschen Schrifttums zu fein. Der Drang zur Umbildung der vielfach verrotteten vater= ländischen Ruftande, das Verlangen, das deutsche Gefellschaftsleben von hählichen Auswüchsen zu befreien. durch die Literatur die Wiedergeburt edlerer, schönerer und wahrerer Anschaufingen zu fördern, war in den halb poetischen, halb publizistischen Tendenzwerken der dreißiger Jahre mit so viel unfünstlerischer Bravour und Unnatur, so viel wortraffelnder Beltburgerei, reflettierter Scheingeniglität und fomodiantischer Gitel= feit vermischt gewesen, daß schon darum bleibende Wirfungen von diefer halb und gang revolutionären Schriftstelleraruppe nicht ausgehen konnten. Auch war mit dem Beginn der vierziger Jahre innerhalb der tendenziösen und als allein zeitgemäß gefeierten Lite= ratur ein bemerkenswerter Umschwung erfolgt, der in den mannigfachsten Erscheinungen zutage trat und die Tendenzliteratur dieses Nahrzehnts wesentlich von der des voraufgegangnen unterschied. Die Hauptvertreter ber jungdeutschen Bewegung hatten sich überzeugt, daß die Auflösung aller dichterischen Formen in einen schillernden, flunkernden, zwischen willfürlichen eignen Gin= fällen, polemischen Ausfällen, halbpoetischen Flosteln, verworrenen Gedanken und buntfarbigen Schilderungen feltsam schwankenden Stil trot aller politischen Oppofition und journalistischen Reklame kein Bublikum habe. Beinrich Beine mar in der Sauptsache zur Lyrit zurudaekehrt. Karl Gukkow und Beinrich Laube rangen

banach, Die Lorbeeren des Dramatifers und Ergählers mit den Eichenzweigen des Agitators und Publiziften zu einer Arone ju verflechten. Gben um Dieje Beit begannen ihre Dramen, mannigfache Nachahmung und Nachfolge wirfend, die deutsche Bühne zu beherrschen und mit Laubes "Karlsichülern", Guttows "Zopf und Schwert", "Das Urbild des Tartuffe" und "Uriel Moofta" der Tendengdramatik ihre größten Erfolge gu fichern. Auch Theodor Mundt, Gustav Rühne, Sermann Marggraff, Alexander Jung, die nur in der Proja noch "literarische Reime" vorhanden glaubten, versuchten sich jetzt allesamt in der Proja des Romans. und ihre Zuversicht, daß man in ein "Zeitalter der Reisebücher, Wanderbücher, Bewegungsbücher" eingetreten fei, das feiner Runft bedürfe, war um fo ftarter ins Wanten gekommen, als fich die politische Unrik, deren Blütezeit in Dieses Jahrzehnt fiel, der Tendeng und fogar einer schärfern, zielbewußtern Tendens rühmte als die jungdeutsche publizistische Belletristif, daneben aber auf den Adel fünftlerischer Form nicht zu verzichten dachte. Rasch nacheinander errangen Georg Berwegh, Robert Brut und Frang Dingelstedt mit ihren grundverschiednen, aber von den liberalen Strömungen bes Tages durchrauschten Gedichten ben enthusiaftischen Beifall der weit und breit liberal gestimmten Zeitgenoffen. Lyrifer, deren ursprüngliche Natur zu gang anderm Ausbruck als der leidenschaftlichen Mhetorik der politischen Poesie gedrängt hatte, der frohe und volkstümlich schlichte Liederdichter Soffmann von Fallersleben, der farbentrunfne Schildrer erotischen Lebens, Ferdinand Freiligrath, wurden in die Birbel Diefer politischen Burif hineingezogen und halfen fie ihrerseits bereichern. Gine Generation jungerer Dichter - Rudolf Gottschall, Mar Baldau, Alfred Meißner, Morin Sartmann - begann, nicht zum Glück ihrer fpatern Entwicklung, unter den ftarken, schier unwider= ACT ACTUACIONES 161 DECRETARION DE CONTRACTOR

ftehlichen Ginwirkungen ber von Tendenz berauschten, Tendenz heifchenden Zeitstimmung ihre poetische Laufbahn. Ursprüngliche Talente von echter und bereits bewährter dichterischer Innerlichfeit und zu Großem brangender Gestaltungsfraft: Rulius Mofen, ber Anrifer, der Dichter bes "Ritter Bahn" und ber "Bilder im Moofe", Nikolaus Lenau, der melancholische Liederdichter und epische Schildrer, der den Miderfpruch zwischen der subjektiven Sehnsucht nach tief= innigem Gefühlsleben, ungebrochner Naturgewalt und Naturseligkeit und zwischen der geheimen Unziehungsfraft, der Begehrlichfeit und unruhigen Bewegung der garenden Zeit nie siegreich zu überwinden vermochte, der fräftige Friedrich von Sallet, der Tiroler Bermann von Gilm, wurden vom Magnetberge der politischen und religiösen Tagestendenzen fo weit angezogen, daß sie zur Bestärkung des Glaubens und der Lehre beitrugen. daß Welterfassung und Weltbarftellung ber modernen Dichter ohne die Sinzutat tendenziöfer Elemente nicht mehr gedacht werden könne. Rechnete man vollends. mas üblich mar, bei Dichtern, die von der Tendens nur vorübergehend angehaucht, doch keineswegs durch= brungen und erfüllt maren, immer gleich ben gangen Mann der Tendenspoesie hinzu, wie es dem Wiener Luftspieldichter Eduard von Bauernfeld auf Grund einiger Stücke aus den vierziger Jahren, Guftav Frentag nach den Schaufpielen "Die Balentine" und "Der Gelehrte", dem prächtigen schlesischen Lieder= und Balladenfanger Morik Graf Strachwik nach feinen wenigen Zeitgedichten, Gottfried Reller nach feinen poetischen Unfängen geschah, fo erhielt das sich ergebende Gesamtbild ber beutschen Gegenwartsdichtung ben Schein und Reis ausgiebiger Mannigfaltigfeit, fo schien es wenigstens für den Augenblick und für ben Teil bes Publikums, ber ausschlieflich von den Sensationen und Erfolgen angezogen wird, feinem Zweifel unterworfen, daß die Gesamtentwicklung der neuern deutsschen Dichtung mit der Entwicklung der Tendenzsliteratur zusammenfalle.

In fpatrer Zeit, wo man ben mahren Bang und Rug dieser Entwicklung klarer und sichrer überschaute und den Dichtern wieder ihr altes Recht auf die Gangbeit von Welt und Leben zusprach, ist wohl versucht worden, die Tendengliteratur der dreißiger und viersiger Jahre als den notwendigen Übergang zu bezeichnen, ohne den die deutsche Poesie niemals von ber Romantit jum fünftlerischen Realismus gelangt ware. Ihr mäßiger Unteil an diefem Übergange mag den jungdeutschen Schriftstellern und politischen Lyrifern unverfümmert bleiben, aber die Annahme, daß es der Rritiken Bornes und der Ufthetischen Feld= züge Ludolf Wienbargs bedurft habe, um jenen Übergang ju finden, ift binfällig. Bielmehr ging neben der Entfaltung und mannigfach auflösenden, ja zerstörenden Wirkung der tendenziösen Literatur eine durchaus organische und unaufhaltsame Beiterentwicklung leben= diger Dichtung ber, die fortfuhr, lebendige Geftalten zu schaffen, Schidsale und Bergen zu ergrunden und der fünstlerische Ausdruck echter poetischer Naturen zu bleiben. Sie läßt sich als die allmähliche, nicht ge= waltsame, aber lebensvolle Wandlung der Romantik in den poetischen Realismus bezeichnen, vom Beginn der zwanziger Jahre in wachsender Ausbreitung und stets freierer Entfaltung durch zwei Generationen poetischer Talente hindurch verfolgen. Sie fest bei der beginnenden Geltung und Wirkung der dramatischen Dichtungen und ber Erzählungen Beinrich von Rleists ein, sie geht zu einem guten Teil von der letten Beriode Ludwig Tiecks aus, und das Berhältnis der Novellen dieses Dichters zu seinen romantischen Jugend= dichtungen, der Gegensat der Weltkenntnis und Welt= einsicht, der Charaftermannigfaltigfeit, der festen, sichern Gestaltung jener zu der spielenden Willfür und Phantastik dieser, wurde gleichsam typisch für das Leben und Schaffen einer ganzen Folge von Dichtern, die, der Romantik entsteigend, in den Realismus hineins wuchsen.

Nicht überall erschien diese eigentumliche und bedeutsame Umbildung so klar, so goldrein, so aus der Fülle poetischer Urelemente heraus, so unmerklich und naturnotwendig, als bei dem herrlichen Eduard Mörife. der wie auf goldnen Wolfen aus dem Traumland Orplid in die schmäbische Beimat gurudzugleiten ichien und der idullischen Beschräntung feiner Erfindungen wunderbar reiches und echtes Leben abgewann. Unter fichtbaren Rämpfen und mit gelegentlichen Rückfällen in ihre von der Romantif beherrschten Unfänge legten Karl Immermann und Wilibald Alexis den Weg von der Romantit zur realistischen Dichtung zurud und murben ju Pfadzeigern für die jungern Dichter. 3mmermanns "Münchhaufen" ftand am Gingang besfelben Jahrgebnts, in dem die politische Poesie nach Alleinherrschaft rang; zwischen 1840 und 1846 traten die drei historischen Romane von Wilibald Alleris "Der Roland von Berlin", "Der falfche Balbemar" und "Die hofen des herrn von Bredom" hervor, benen gegenüber die romantisch angehauchten Jugendpersuche und die spätern gelegentlichen Ablenkungen dieses merkwürdig vielseitigen und beweglichen Talents fehr wenig bedeuten wollten. Bon der Pfeudoromantit feiner theatralischen Überlieferungen und Erinnerungen her gewann Karl von Soltei, der in feinen "Bierzig Sahren" Abrechnung mit feinen eignen Beftrebungen und Arrtumern hielt, den Boden frischer schlefischer Dialektdichtung und wurde in feinem "Trauerspiel in Berlin" einer ber Borläufer energischer Birflichkeits= barftellung. Die dunnen Kaben, die fein perfonliches Dasein mit mittelalterlicher Anschauung und Romantik

verbanden, hatte der ehemalige Prager Kreuzherr Karl Anton Bostl schon in den zwanziger Jahren durchschnitten und mar, nachdem er ein Kahrzehnt lang in bas jugendstrokende, farbenvolle Leben Amerikas untergetaucht mar, als Charles Sealsfield der hinreißende und gewaltig gestaltende Darsteller dieses fremden Lebens geworden, der zu Anfang der vierziger Jahre den schon in den dreißiger Jahren hinausgefandten Romanen "Der Legitime und die Republikaner" und "Der Biren", den "Lebensbildern aus beiden Bemifphären" noch "Das Kajütenbuch" und den Roman "Süden und Norden" folgen ließ. Die größte deutsche Dichterin diefer Beriode, Unnette von Drofte-Bulghoff, legte in ihren poetischen Bildern und Erzählungen trok ihrer feudalen Abstammung und ihrer fatholischen Glaubensinniakeit entschlossen den Bea zur fraftvollen realistischen Schilderung, vor allem der west= fälischen Heimat, und zu einer so warmen und milben wie hochdenkenden und tiefernsten Menschlichkeit gurud und wurde Vorbild für charakteristische Unmittelbarkeit farbenfroher poetischer Bildfraft.

Daß um die Wende der dreißiger und vierziger Jahre der größte unter den lebenden und zurzeit bestannten deutschen Dichtern, der Wiener Franz Grillparzer, die letzten Stusen seiner Entwicklung betrat und sowohl in der historischen Tragödie "Ein Bruderzwist in Habsburg" als im Drama "Libussa", sowohl in seiner Weltanschauung als in der Steigerung zur charafteristisch realistischen Darstellung am Ziel seines Wegs von der Romantif zum poetischen Realismus stand, ließ sich damals an den von Grillparzer der Öffentlichseit versagten Schöpfungen nicht erkennen, wäre aber bei richtiger Würdigung der längst vorhandnen Tragödien "Ottofars Glücf und Ende", "Ein treuer Diener seines Herrn", "Des Meeres und der Liebe Wellen" und des Lustspiels "Weh dem, der lügt" wohl

zu erkennen gewesen, wenn der Tagesstimmung und Tagesstritit irgend etwas an einer Erkenntnis künste lerischer Persönlichkeiten gelegen hätte. Ihr gesiel es, den größten deutsche österreichischen Dichter als Schicksalspoeten auf die "Uhnfrau", als schwächlichen Nachtreter der Klassister auf seine "Sappho" hin anzussechten und als "überwunden" einzuschäßen.

Mit und feit dem Jahre 1840 trat nun aber in natürlicher Folge der eben geschilderten, mit keiner Tendens zu überwindenden Beiterbildung der lebendigen deutschen Literatur eine Gruppe von jungern Dichtern hervor, die sich, teils im Unschluß und unter Ginmir= kung jener ältern Talente, die im Jahrzehnt des jungen Deutschlands unbeirrt an den höchsten Aufgaben und dem fünstlerischem Vollgehalt der Dichtung festgehalten hatten, teils völlig selbständig, über die Tendenzpoesie erhoben. Gin gemeinsames Erwachen des Widerstandes gegen die Enge und modische Flüchtigkeit der "zeit= gemäßen" Literaturauffassung, ein starker Untrieb, sich in einer oder der andern Richtung der Tendens zu entwinden, war in Talenten mächtig, die "weder landschaftlich noch programmäßig verbunden" sich dem unwiderstehlichen Zug des vollen Lebens und der Rückfehr zur Runft überließen. "Gelang es jedem der zu diefem Widerstande befähigten und erweckten, gang unabhängig voneinander schaffenden Boeten, auch nur einen Bruchteil des deutschen Volkes mit der Empfin= dung zu durchdringen, daß die Tiefe der unwandels baren Ratur wie die Breite des gesamten Lebens nach wie vor der Nährboden schöpferischer Dichtung bleibe. so wurden alle falschen Berfündigungen der flachen fritischen Tagespropheten von selbst widerlegt." (Ad. Stern. Die deutsche Rationalliteratur vom Tode Goethes bis zur Gegenwart, 5. Auflage, S. 75.) Jeremias Gotthelf, der trot ber Tendengen eines gut tonfervativen, gut gläubigen Bolksichriftstellers das Genie

und die Gestaltungstraft eines echten Epikers in fo mahrer und großartiger Ginfachheit bemährte ("fo urfprünglich, daß fie an das gebärende und maßgebende Altertum der Poefie erinnert", wie fein Schweizer Landsmann Gottfried Reller bezeugte), fein erfolgreicher Nachfolger Berthold Auerbach, deffen Schwarzwälder Dorfgeschichten der Dorferzählung aus schier allen deutichen Landschaften feine breite Bahn eröffneten, Abalbert Stifter, ber mit seinen ruheseligen Landschafts= bildern und Idullen der deutschen Dichtung die Freude am Rleinen und an der Beschränkung des Gemuts= lebens auf die friedlichen, verstandesgemäßen, im Gin= klang mit den erquicklichen Naturvorgängen stehenden Stimmungen gurudgewann, Emanuel Beibel, beffen Lyrik aus der Nachempfindung alles lyrisch Seelenvollen und formell Schönen zu felbständiger Unmittelbarkeit und Innigkeit reifte, und ber den reinen Gefühlslauten ihr Recht neben und über den Beroldsrufen bes patriotisch=politischen Sangers mahrte, in den Spuren Geibels jungere Anrifer wie Gottfried Rinkel u. a. wirkten von verschiednen Ausgangspunkten ber zu diesem Resultat zusammen. Mächtiger, ursprünglicher, phan= tasiereicher und gedankentiefer, aber freilich auch herber und strenger als alle genannten, wuchs zwischen 1840 und 1845 der große Dithmarsche Friedrich Hebbel gleich mit feinen drei Erstlingstragodien "Judith", "Genoveva" und "Maria Magdalena" wie mit der ersten Sammlung feiner "Gedichte" über alle tendenzlose, wie vollends über die tendenziöse Poesie dieses Jahrzehnts weit empor und erwies überwältigend, daß das Menschenleben selbst, mit seinen ursprünglichften Bebingungen, Leidenschaften, Gegenfähen und Konfliften. unveränderlich der Nährboden der stärksten und echteften Poefie bleibe.

Reinem Zweifel unterliegt es, daß die geistige Bewegung, die man als die zufunftsverheißendste, stärkste

und fruchtbarfte der Periode ansehen muß - der neuermachende Drana zur Kunft, zur Beltdarftellung, von ber die Zeitdarstellung nur ein Bruchstück ift, die Bandlung der phantastischen und träumerischen Glemente ber deutschen Romantit in die lebensfräftigen, Ratur und Birklichkeit poetisch erfassenden und verklärenden Glemente des Realismus, das Ringen nach mahren Gestalten. wahren Leidenschaften, mahren Problemen -, auch in bem einsam lebenden, zurzeit so gut wie unbeachtet schaffenden Thuringer Dichter lebte und mirtte. Otto Ludwigs Rugenddichtungen spiegeln die ganze Entwidlung der deutschen Literatur aus den Jahrzehnten zwischen 1830 und 1850 wider und bedeuten für das Sahrzehnt zwischen 1840 und 1850 einen fräftigen Unteil an dem verheißenden Aufschwung, der eben damals begann. Die eigentumliche perfonliche Rolierung Ludwigs, feine Schen, die gewöhnlichen Pfade des literari= ichen Emportommens zu betreten, Die Gleichaultigfeit der tendenziöß gerichteten zeitgenöffischen Welt gegen Talente seiner Urt hat das Resultat gehabt, daß die Schöpfungen diefer Periode zum größern Teil erft lange nach seinem Tode veröffentlicht murben.

Die Kometennovelle von 1839 "Das Hausgesinde", unfertig und ziemlich äußersich wie sie ist, in ihrem Motiv selbst an Kotzebues "Rehbock" streisend, verrät gleichwohl eine gewisse Hinneigung zur Novellistit Tiecks, mit ihrer entschiednen Betonung des Jufalls, des unvorhergesehenen Bendepunkts, der auch am Schluß der Ludwigschen Novelle dem gräslichen Beltsmann ermöglicht, den Schein aufrecht zu erhalten. Die nächstsolgende Novelle "Die Emanzipation der Domestiken" sollte nach Ludwigs eignem Zeugnis (Tagebuch, 26. April 1840) eine Satire auf die Tendenzbichtung und ihre Birkungen werden; der Haushofsmeister Xaver Lindenblatt, dem die Lektüre jungsbeutscher Novellen zu Kopf gestiegen ist, erhebt sich

mit "dem rechten Verstand" gegen die einfältig alther= kömmliche Gewohnheit des Gehorchens und wiegelt die Dienerschaft eines gräflichen Saufes "felbit denkend" zur eigenmächtigen Mißachtung ber Befehle ihrer aleichwohl angebeteten Gräfin auf. Diese Emanzipation vom gedankenlosen Gehorfam führen das Glück zweier Liebenden, das Wiederfinden alter Freunde, die Entlarvung und Berhaftung einer Räuberbande herbei, deren gefürchtetes Haupt sich als Obervolizeidirektor ing Schloft geschlichen bat. Natürlich fann Diefe Erfindung nur ironisch und die Charakteristik der empörten Dienerschaft nur farifiert durchaeführt werden, und Sandlung, Beschreibung, Stil verraten die Einwirkung der satirischen Novellen Tiecks auf den jugendlichen Ludwig. Am stärksten zeigt fich die Berwandtschaft mit dem romantischen Meister, der den Weg vom bloßen Spiel der Phantasie und vom Bunder ins Leben suchte und dabei por feltsamen und gewagten Problemen keineswegs zurückschrak, in der Novelle "Maria", zu der dem Dichter eine von Wekstein als mahre Begebenheit überlieferte Geschichte von einem reichen jungen Boatlander Leinwandhandler, der, eine Scheintote mißbrauchend, die Begrabengeglaubte nach Jahren als Mutter seines Kindes wiederfindet, den ersten Unstoß gab. Daß dieses Motiv durch eine Reihe von Dichtungen aller Literaturen hindurchgeht, bald mit tiefsinnigem Ernft, bald mit lufternem Scherz behandelt worden ist, hebt die Wahrheit nicht auf, daß Ludwig in dieser ernsten und künstlerisch reifen Novelle durchaus unter starken Gindrücken der Wirklichkeit und eines wachsenden Zuges zur charakteristischen Wiedergabe eigner Erlebniffe, Erfahrungen und Beobachtungen Sogar Außerlichkeiten feiner Gisfelder Um= gebung und die Freude, mit der ihn im Sommer 1843 die anmutige landschaftliche Umgebung Dresdens erfüllte, find nicht zu verkennen. Knüpfte die Movelle noch an die von der Romantik bevorzugten Traum= ftimmungen und geheimnisvollen Uhnungen an, war auch in ihr dem Zufall eine entscheidende Mitwirkung eingeräumt, fo ift der Beg zur Boesie voller Lebens= unmittelbarteit doch bereits betreten. Dag neben Tieck auch E. T. A. hoffmann, mit dem fich der Musiker und Poet von Gisfeld so mannigfach verwandt gefühlt hatte. in diesem Sahrzehnt bei Otto Ludwig ftark nachwirkte. belegt zunächst "Die wahrhaftige Geschichte von den drei Wünschen", die 1842 bis 1848 als geistvoller und origineller Niederschlag der Leipziger Erlebniffe entstand und aus ber Mischung märchenhafter, phantaftischer Glemente mit humoristischen und karifierten Bildern der Wirklichkeit hervorging, wie sie G. T. A. Hoffmann in mehr als einem feiner Phantafieftucke angewandt hatte. Daß Hoffmanns "Goldner Topf" geradezu als Vorbild ge= dient habe, läßt sich nur dann annehmen, wenn man die Fülle des Erlebten und Erschauten, die geniale Satire in den Gestalten der Madame Müller, des Buchhändlers Jammerdegen, der drei Literaten, des Schufters Kintlein und des Rleischers Alötenspiel, die Berknüpfung des indischen Märchens mit der platten Alltagswelt der Leipziger Buchinduftrie und des Leip= siger Bhilisteriums, die Folge lebendiger Züge und lokaler Überlieferungen in dem tecken Capriccio übersieht. Nicht nur seine eigne Stammkneipe bei Waldrich, fonbern auch die Erinnerung an den längern Aufenthalt Rönia Guftavs des Vierten von Schweden in der "Golbenen Sage" zu Leipzig spielt in die Darftellung binein. Und die schließliche Erklärung der phantastischen Teile ber mahrhaftigen Geschichte als Traum des Selben und ber brei Literaten, ist weniastens ein Beweis, daß Ludwig auch schon zu dieser Reit die Willfür bes Dichters nicht als das höchste Geset der Runft ansah. Der fünftige Realist regt schon überall die noch ge= bundnen Schwingen. - Noch unmittelbarer als in

der mahrhaftigen Geschichte von den drei Bunschen schloß sich Ludwig noch zu Ausgang der in Rede ftebenden Beriode, Ende der vierziger Sahre, mit bem Schausviel "Das Fräulein von Scuderi" an G. T. A. Soffmann an. Stoff, Motiv und gemiffe Buge ber Charakteristik wurden einer der vorzüglichsten Novellen von hoffmanns "Serapionsbrüdern" entlehnt. Das Bizarre der Erfindung zog Ludwig nicht minder an als das Unheimliche, Damonische in der Gestalt des mörderischen Goldschmieds Cardillac. Aber auch in Diesem Drama ift es gang ersichtlich, bag ber Dichter über seinen romantischen Bfadzeiger weit hingusstrebt. Nicht nur sind nach Sermann Lückes Wort "in ber Art der Charakterschilderung bereits Vorzüge vorhanden, die der romantischen Schule völlig fremd geblieben find" (doch wohl mit Ausnahme Beinrichs von Kleist), nein "man erkennt auch an der Energie und Tiefe einzelner Stellen, an gewiffen Reinheiten, in idenen sich schon der kunftige Meister der psycho= logischen Darstellung anfündigt" (Nachwort zur Kankeschen Ausgabe der Werke Ludwigs. Berlin 1874. Bd. 4), daß Ludwig beim Abschluß dieses letten. ftart mit romantischen Glementen burchfekten Bertes bereits der zweiten Periode feiner Entwicklung fester zustrebte. Die Gestalt bes Cardillac als Offenbarer geheimer und dunkler Tiefen des Seelenlebens, als vorrevolutionärer Adelshaffer, als hochstrebender Rünftler ist durch Macht und Glut des Temperaments zur überzeugenden Ginheit verschmolzen und an dämonische Charaktere Shakespeares herangerückt; der historische hintergrund des ganzen mit sattern Farben gemalt, als sie Hoffmann irgend zu Gebote standen, die Sprache des Studs bezeugt überall, wie weit der Dichter bei seinem Ringen nach dem treuesten Ausdruck der seelischen Bewegung in den letten Sahren vorgedrungen war. Nicht sowohl die Bedeutung als die ACTURACTURACTURACTUR 171 2000 2000 2000 2000

Wirkung des Werkes blieb freilich ausschließlich an Cardillac gebunden und endete bereits mit dessen Tode am Schluß des dritten Aktes. Der Dichter selbst, der bei der Übersendung an Guskow äußerte: "es ist ein wunderlich Stück geworden. Zu erklären leichter, wie es gerade so geworden, als zu entschuldigen, daß es so geworden" (an Karl Guskow, Cölln bei Meißen, 21. Februar 1849), fühlte, daß die innere Belebung, die er dem Drama gegeben hatte, aus einer andern Welt stammte, als aus der E. T. A. Hoffmanns.

Der Stoffwelt und der Grundstimmung des Mohlgefallens am farbigen Leben bes austlingenden Mittel= alters, die von der Romantit bevorzugt wurden, ent= ftammte das einzige Luftspiel Ludwigs, der 1843 voll= endete frische und anmutige "Sanns Frei", ohne daß fich der Einfluß oder gar das unmittelbare Borbild eines bestimmten Meisters nachweisen ließe. Denn weder mit Sans Sachsens Fastnachtsschwänken noch mit ben Bergluftspielen ber öfterreichischen Dramatiter ber zwanziger und dreißiger Jahre mar der Dichter um biese Zeit vertraut genug, um von ihnen bestimmt zu werden, und auch die Goethischen Gedichte in der Art bes Sans Sachs oder gar die Goethischen "Schäferfpiele", wie von einigen Kritifern behauptet murbe, können nur unwesentliche Unregungen zu dem prächtigen Spiel gegeben haben, beffen Buhnenwirfung erft ein Salbighrhundert nach feiner Entstehung erprobt werden follte. Die Selbständigkeit der handlungs= führung, der Charafteristif wie des Bersdialogs und der Drang, die Erfindung mit warmem Leben zu erfüllen, erwiesen fich im "Banns Frei" ftarter als das romantische Rolorit, und auch die gerügte Symmetrie bes Aufbaues ist doch ein Zeugnis dafür, wie fehr es ben jungen Dichter von der phantaftischen Willfür hinmeg zu flarer Deutlichkeit drangte. Die Gingelreize bes zu breit geratenen Stückes fesseln die Teilnahme

ACTICATIVE ACTUS ACTUS 172 2 FOR 2 F

an dem auf und ab wogenden Kampf des Kopfes mit dem Herzen, die Höhepunkte der Handlung und eine Gestalt wie die des Leblank bewähren das komische Talent des Dichters, dessen Gigenart aus der liebens-würdigen Komödie bereits siegreich herausleuchtet.

Die drei ersten vollständigen Bearbeitungen des Manes Bernauer = Stoffes, den der Dichter oder auch der den Dichter sein Leben hindurch festhalten follte: "Der Liebe Berklärung" vom Jahre 1840, "Der Engel von Augsburg" vom Jahre 1842 und die gleichnamige "dramatisierte Rittergeschichte" vom Jahre 1846 zeigen innerlich große Berschiedenheiten, alle drei aber die entschiedne Neigung, das tragische Schickfal der Baderstochter nicht aus der Bucht der gegenfählichen Verhältniffe und bem Seelenleben ber hauptgeftalten em= porwachsen zu laffen, sondern eine Intrige zu Bilfe zu nehmen, durch die der eigentliche Kern und Konflitt der Tragodie gleichsam überschattet wurde. Der Übergang von der Romantik im engern zur realistischen Lebensdarstellung im weitesten Sinne ift auch hier unverkennbar. Julius Betri, der in feiner Abhandlung "Der Bernauer-Stoff im deutschen Drama: unter besonderer Berücksichtigung von Otto Ludwigs hand= schriftlichem Nachlaß" (Differt.) die einzelnen Geftal= tungen und Plane des Dichters eingehend untersucht und fritisch verglichen hat, die romantischen Glemente und Anschauungen in der ersten Bearbeitung "Der Liebe Berklärung" "Ahnungen, Träume, Visionen, Glaube an Baubereien, Gottesgericht, das fich an Beißenbeck vollzieht", famt den gröbsten Unwahrscheinlichkeiten scharf verurteilt und nur "die Bildlichkeit und Unschaulichkeit der Sprache" rühmlich hervorhob, auch im ersten "Engel von Augsburg" zwar erfreuliche Schönheiten und einen innern Fortschritt erkennt, aber diese geschraubte und auf Stelzen gestellte Sandlung als Rehlgriff ansieht, muß einräumen, daß das Ritterschauspiel von 1846 trot der noch nicht überwundnen finftern Intrigen und gräßlichen Diffverständnisse einen entschiedensten Fortschritt bringt. .. Un= läufe zu schärfrer Charafteristif sind vorhanden: eine prägnante flotte Profa prägt einen frischen lebendigen Ton aus; namentlich das Vorspiel ist hier hervorzuheben. Kurz, das Streben nach realistischer Darstellung und Motivierung tritt überall erfreulich hervor." Selbst dem Urteil Eduard Devrients, der bei unbefangner Kenntnisnahme bes Dramas diefen "Engel von Augsburg" als "erfrischend quellenhaft" bezeich= nete, ift er geneigt, beizutreten. Und alles in allem ergibt sich ihm aus dem Vergleich der drei Bearbeitungen das Refultat, daß das allmähliche Loslösen von den Einflüffen der Romantit, von den romantisch = roman= haften Motiven unverkennbar ift.

Wie weit diese Loslösung um die Mitte der vier= ziger Jahre bereits gediehen mar, davon überzeugen uns die gedruckten Fragmente des Romans "Aus einem Schulmeifterleben" und das vom Volksschauspiel "Friedrich II." allein erhaltene ober doch bisher allein be= tannte fraftvolle und farbenreiche Vorspiel "Die Torgauer Beide". Der Schulmeisterroman, dem man eine Zwischenstellung zur Jonlldarstellung Jean Pauls und der ruchaltlos naturalistischen Erzählunasweife Beremias Gotthelfs zusprechen dürfte, blieb unvollendet. Aber die machsende Luft an deutlichster Wiedergabe un= mittelbarer Beobachtung, das unabsichtliche Behagen am Einzelnen, der erquickliche Sumor in Charafteristik und Schildrung, die Sicherheit der Sittenmalerei in den besten Teilen des Bruchstücks bestätigen den Sieg der neuen Lebensanschauung und Lebensdarstellung, ber sich der Dichter mehr und mehr zuwandte. Die Erkenntnis: "im naiven Dichter ist echte Naturfrommigfeit; er fingt wie der einzelne in der Kirche für fich mit, aus innerm Triebe. Der naive Dichter braucht

eigentlich das Naive selbst gar nicht darzustellen, seine Darstellung an sich gibt den dargestellten Gegenständen Naivität" und die dazugehörige, daß der Gindruck naiver Dichtungen "immer fröhlich, immer rein, immer ruhig" sei (Gedanken Otto Ludwigs. Aus seinem Nachlaß ausgewählt von Cordelia Ludwig, Seite 126 und 127), zeigt sich schon weit vorgeschritten und durchehaucht Begebenheiten und Gestalten des Schulmeisterzwangs.

Gin noch vollgultigerer Beweis der gewonnenen Ursprünglichkeit, die nicht mehr von romantischen Überlieferungen durchfreugt wird, und des Ruges gum realistisch Charafteristischen ist die in ihrer Art voll= endete "Torgauer Beide" und der gefamte Entwurf zu dem Bolksdrama "Friedrich II.", der in einem Briefe an Karl Schaller (Niedergarsebach, 7. August 1840) vorliegt. Gleichviel, ob das Schausviel unvollendet geblieben oder das abgeschlossene verloren gegangen ift, fo haben wir doppelte Urfache, das Nichtvorhandensein bes Werkes zu beklagen. Ginmal laffen die Andeutungen Ludwigs keinen Zweifel, daß der von Brahm und andern erhobne Vorwurf, der Dichter habe fein per= fönliches Berhältnis zu feinen Figuren, durch die Ge= stalten König Friedrichs und Lestwikens hier wenigstens entscheidend widerlegt sein wurde, das andremal mußte ber gange Berlauf bes hiftorischen Schauspiels mit feinem energischen Protest gegen die subjektiv sentimentale Untergangestimmung, mit feiner beherzten Bertretung des einfachen Pflichtgefühls in besonderm Gegenfat zur damals vorherrschenden Verherrlichung probles matischer Naturen gestanden haben.

Die bürgerlichen Trauerspiele "Die Nechte des Herzens" und "Die Pfarrrose", beide den vierziger Jahren angehörend, erweisen gemeinsam das Fortschreiten auf dem nunmehr betretnen Wege unmittels barer Gestaltung aus dem Leben der Gegenwart, die

unbeirrbar gewordne realistische Charafteristif aus dem Rern der einzelnen naturen beraus, die feelische Vertiefung. Aber mahrend das Volenstück "Die Rechte bes herzens" nicht frei von den Tendenzen des Tages blieb und in diefem Sinne eine gemiffe entfernte Berwandtschaft mit Gustav Frentags ungefähr gleichzeitigem Schausviel "Die Valentine" verrät, dazu die wärmere Teilnahme des Dichters an feinen Geftalten, die etwas verblaßte der Prinzeffin ausgenommen, vermissen läßt, erscheint "Die Pfarrrose" nicht nur glücklicher erfunden, tiefer motiviert, charakteristischer in allen Einzelheiten belebt, sondern auch von einem ftärkern subjektiven Unteil des Dichters in Rluß gehalten. Die haupthandlung, in der zwei im Rern edle und liebenswerte Naturen, das verzogene Sonnenkind. die Pfarrerstochter Rofe Döring und der Jagdjunker Friedrich von Falkenstein, ebensowohl an der eignen Schuld, der leichtsinnigen Lebenszuverlicht des Mädchens, ber jähzornigen Leichtgläubigkeit des Mannes, als am gemeinen Reid und ber gehäffigen Berleumdungsluft tragisch untergeben, schließt freilich etliche starte Un= wahrscheinlichkeiten und allzutheatralische Voraussekungen ein. Aber die warmblütige und energische Charafteriftit aller, auch der Nebengestalten, die überaus anschauliche, reizvolle, feingestimmte Ginzelausführung, ber befeelte Dialog, der funftvoll, doch scheinbar gang absichtsloß den Kern der handelnden Menschen auch im zufälligen bloßlegt, befunden, wie nahe der Dichter seiner Reife mar. Durch das ganze Werk geht ein Sauch des Rührenden: der Dichter, der inzwischen genug pon der Gebrechlichkeit der Welt gesehen und erfahren hatte, läßt die Schuld der Liebenden jum guten Teil aus dem Beften ihres Naturells hervorwachsen und steigert mit der eignen Ergriffenheit die Ergriffen= heit bes Lefers.

In bem gleichen Zeitraum furg por bem Beginn

ber Erbförstertragodie entstehen die Borarbeiten au biefer, die als "Wilm Bernt", als "Die Wildschützen", "Das Sagdrecht" aus einem weiter zurückliegenden "Die Baldburg" betitelten Trauerspielplan mit dem historischen Hintergrunde des Bauernfrieges oder auch mit dem der jüngsten Vergangenheit hervorwuchsen und wie Erich Sieburg in feiner Abhandlung "Die Borgeschichte der Erbförstertragodie von Otto Ludwig" (Berlin, 1903) nachweist, überall schon bas Motiv "einer bis zum Terrorismus gehenden Rechtlichkeit", eines ftarren, zugleich irregehenden und überfteigerten Rechtsgefühls in sich einschlossen. Die romantischen Glemente früherer Dichtungen, namentlich die der "Waldburg", erscheinen in den verschiednen spätern Bandlungen diefer Tragodie des Rechtsgefühls, die nach der Seite des Zuständlichen, Sittenbildlichen zugleich Wald= tragodie mar, bis auf den letten Rest getilat. Das Biel unbefangner, unmittelbarer Erfaffung bes Lebens, realistischer Charafterschildrung und Seelenergrundung war noch vor dem "Erbförster" erreicht, wenn auch die Welt mahrend biefes ganzen Zeitraums kaum von einem und dem andern Schritte nach diesem Riel bin etwas erfuhr. Bu dem fast einzig dastehenden Künftler= geschick Otto Ludwigs follte es eben gehören, daß er an fo einer wichtigen und bedeutsamen Bewegung wie der Übergang von der Romantit zum Realismus war, schöpferisch teilnehmend, erft als Meifter nach eignem Recht beim völligen Siege bes poetischen Realismus in die Öffentlichkeit trat, und daß fich die Entwicklung. die zu feiner Reife geführt hat, erft dem Auge der Nachwelt aus der fpaten Ginficht in feine poetischen Jugendwerke erschloß.



## Leipzig und Dresden

ACTURACION CACACAR 177 DE TRUMPA DE

m Sommer, fpateftens gegen Ende Juni 1842 mar Ludwig zum zweitenmal in der Pleißenstadt ein= getroffen, deren äußere und geistige Erscheinung sich feit dem Berbst von 1840 nur in gang unwesentlichen Dingen gewandelt hatte. Felir Mendelsfohn mar feit über einem Bahre abwesend, durch tonialiche Berufung nach feiner Baterftadt Berlin gezogen worden, ohne daß man ihm dort eine seiner wurdige Tätigkeit und einen bestimmten Wirkungstreis zu schaffen vermocht hatte. Die Musikfreunde Leipzias, die Eingeweihten bes Gewandhauses, lebten in froher Voraussicht ber Wiederkehr des Meifters im Berbst; Ludwig aber, ber schon bei seinem ersten Aufenthalt in Leipzig Diese Lebensfreise nur gestreift hatte, wich ihnen jett völlig aus und stellte sich dem ehemaligen Meifter im Winter von 1842 zu 1843, wo Mendelssohn aufs neue bie Gewandhauskonzerte birigierte, nicht wieder vor. Ludmig hatte ein bescheidnes Quartier in einem jett längst verschwundnen Sause ber Dresdner Straße bezogen und fich zum auten Beginn des neuen Lebensabschnitts mit allem Gifer der Ausarbeitung feines Trauerspiels "Der Engel von Augsburg" hingegeben. Nach einer Meldung Ludwigs an Schaller (Leipzig, 21. September 1842) und nach der Angabe auf einer Handschrift dieser neuen Gestaltung des Stoffes, ber schon feit Jahren vor des Dichters Phantasie stand und ihm die Seele erfüllte, hatte Ludwig das Drama vom Juli Stern. Otto Lubmig 12

bis September begonnen und beendigt. Da er sich während des letten Aufenthalts in der Seimat fortgefett mit Aanes Bernauer beschäftigt hatte, so war die Arbeit Dieses Sommers eben nur die Niederschrift eines innerlich längst bis in alle Ginzelheiten ausgereiften Entmurfs. Mährend Ludwig, des besten Willens voll, nun schaffend und wirkend in die Literatur einzutreten, das Trauerspiel, von dem er gute Hoffnung heate, feinem Ende entgegenführte, gestaltete sich auch fein Leipziger Leben völlig anders als bei dem erften Aufenthalte. Die tiefe und beinahe franthafte Sehnfucht nach der Heimat war durch die Erfahrungen des Jahres 1841 ziemlich beseitigt, die Gisfelder Berhältnisse hatten zulett offenbar so brückend auf ihm ge= laftet, daß er eine gemiffe Genugtuung und Freude empfand, ihnen entrudt zu fein. Mit verhältnismäßig größerer Entschloffenheit und Munterkeit, als er sich bis vor kurzem selbst zugetraut hatte, versuchte er literarische Beziehungen anzuknüpfen, erneuerte feine Bekanntschaft mit Theodor Apel, besuchte den Novellisten Robert Seller, den Redakteur der "Rosen", dem er, wie es scheint, seine Novelle "Die Emanzipation der Domestiken" vorlegte, ohne ihn geneigt zu finden, diese in seinem Blatte zu veröffentlichen, und lernte entweder schon jett ober im Berlauf des nächsten Berbstes und Winters den einflugreichsten, gesellschaftlich angesehen= ften Schriftsteller des damaligen Leipzigs tennen, Beinrich Laube, der am Schluffe des Jahres 1842 zum zweiten= mal die Redaktion der "Zeitung für die elegante Welt" übernahm, und der fich dem unbekannten jungen Thuringer gegenüber als begrer Menschenkenner und Talent= schäher zeigte als die große Mehrzahl seiner literarischen Kollegen. Laube nahm den Namenlosen, dessen per= fönliche Erscheinung eine ungewöhnliche Natur offen= barte, mit großer Freundlichkeit auf und rechnete es der angebotnen Novelle ("Die Emanzipation der DomeAFTER PROPERTY 179 DETRONOR DE LA TREMENTA DEL LA TREMENTA DEL LA TREMENTA DE LA TREMENTA DEL LA TREMENTA DE LA TREMENTA DEL LA TREMENTA DE LA TREMENTA DE LA TREMENTA DEL LA TREMENTA DE LA TREMENTA DE LA TREMENTA DEL LA TREMENTA DE

stiken") zu gute, daß sie nicht zur Dutendware der Belletristik gehörte. Ludwig erinnerte sich immer voll Dankbarkeit der entgegenkommenden Beise Laubes und äußerte in einem Briese an Ambrunn, daß ihm dieses Entgegenkommen in der Zeit schwieriger Anfänge sehr erquicklich und ermutigend gewesen sei.

Seine eigentlichen Lebensgenoffen fand Ludwig im Sommer und Berbst bes Jahres 1842 in einem Kreise jüngerer und älterer Männer, der sich in der der Bost gegenüber, am Grimmaischen Steinweg liegenden Gaft= wirtschaft von Waldrich fast täglich in den ersten Abendstunden zusammenfand. Der junge Schriftsteller erfuhr, daß Leipzig neben den Vertretern der Literatur und der Wiffenschaft, die weithin bekannt waren, jederzeit ganze Reihen von emporstrebenden, geistig gebildeten jungen Männern und eine Überfülle von halbliterarischen Existenzen barg, für die der Buchhandel eine Art Treibhaus war. Noch Friedrich Spielhagen hat in feiner Autobiographie "Finder und Erfinder" wieder anschaulich gemacht, wie wohl es in Leipzig möglich war, in geistig belebter, literarisch angeregter Gesellichaft zu leben, ohne mit der berufs= mäßigen Literatur im engern Sinne bes Wortes auch nur in Berührung zu kommen. Ludwig überwand tapfer seine Menschenscheu, rückte einigen seiner neuen Bekannten aus Waldrichs Schenkstube näher und befreundete fich wenigstens mit einem von ihnen, bem um zwei Jahre jungern Dr. Johann Gottfried Wetftein aus Ölsnik im fächsischen Vogtlande. Der nachmals als Drientalist und Drientreifender wohlberufne. als preußischer Konful in Damaskus, namentlich bei den bedrohlichen Chriftenverfolgungen des Bahres 1860, hochverdiente, erst 1905, neunzigjährig, in Berlin verftorbne Gelehrte faß zu diefer Reit, mit der Entzifferung und Herausgabe arabischer Manuftripte beschäftigt, in feinem Stübchen in der Dresdner Straße, fodaß er Ludwigs nächster Nachbar war. Er nahm neben den Intereffen feines befondern miffenschaftlichen Gebietes den märmsten Unteil an allem literarischen Leben. Auch Betftein war scharssichtig genug, schon nach kurzem perfönlichen Verkehr mit Otto Ludwig das Ungewöhnliche in beffen Natur und geiftigen Unlagen zu erkennen, und sobald er das Vertrauen des zurückhaltenden neuen Freundes soweit gewonnen hatte, daß dieser ihm einige Gedichte, seine neue Erzählung und die ersten Afte des eben entstehenden Bernauerdramas mitteilte, auch fofort zu empfinden, daß er hier einer urfprünglichen Rraft gegenüberstehe, die im ftrengsten Sinne des Wortes vielverheißend fei. Betifteins Überzeugung von der Beaabung des zurzeit noch erfolglosen und unbetannten Dichters wirkte auf einige andre Genoffen des fleinen Rreises zurud, fie legten in ihrem Bertehr mit Ludwig nicht nur große Achtung, sondern auch den Wunsch an den Tag, die Absichten ihres Bekannten nach Kräften zu fördern. Als gute Rameraden er= wiesen sich namentlich Dr. Wimmer, ein geistvoller Philolog, der fräter, nach längerm Aufenthalte in Betersburg, als Gumnafiallehrer in Dregden lebte und ftarb, ein Dr. Bescheck aus Zittau, aus einer Familie böhmischer Erulanten stammend und von mancherlei Erinnerungen an diese historische Besonderheit erfüllt. ein Studiofus Rrate, über deffen fpatere Lebensichicffale Ludwig nichts erfahren zu haben scheint, und ein junger Notar Portius, der die Runft der Bandschriftenbeutung mit Borliebe und fühner Sicherheit betrieb. übrigens gleich Wetiftein ein leidenschaftlicher Schach= fvieler war. Diefer engern Genoffenschaft schloffen fich bann mit weniger Regelmäßigkeit eine Gruppe von Männern an, die zur Literatur schon in engern Beziehungen ftanden. Da war Johannes Minchwitz (1812 bis 1885), der Platenide, der um diese Zeit schon feine Stellung als Berfünder ber Platenschen Unfehl-

barteit eingenommen, seine Berdeutschungen ber griechischen Tragiter zu veröffentlichen begonnen hatte. auch schon mit eignen Gedichten und einem Schaufpiel "Der fächsische Bringenraub" hervorgetreten mar, einer ber vielen deutschen Poeten, denen ihre philologische Gelehrsamteit die mäßige dichterische Begabung und jeden Zug zum Leben von vornherein erdrückt; da war August Rretschmar aus Chemnit, ein junger Literat, den seine Sprachkenntnisse und sein Miggeschick unter die Übersetzer des Philippischen Verlagskontors zu Grimma geführt hatten, und ber auch fpater mit ein paar Bühnenstücken nach französischen und englischen Ergählungen ("Das Quiproquo", "Ein Tag Wahrheit", "Gin Cheteufel") und einigen Alltagsromanen umfonft versuchte, sich der Übersekerfronarbeit zu entwinden; ba war Friedrich G. Wied, der Herausgeber der "Deutschen Gewerbezeitung", ein jovialer Gefellschafter, mit dem und deffen Familie, mit Wekstein und Bortius Ludwig im Herbst 1842 manchen Ausflug zur "großen Giche", auf den Bienik, nach Meusdorf und St. Thekla unternahm, ohne fich mit der flachen Gegend um Leipzig aussöhnen zu können. Alle diese und noch manche andre in Waldrichs Wirtschaft verkehrende Perfonlich= feiten eröffneten dem Dichter und Runftler, der fo lange in Abgeschiedenheit gelebt hatte, einen Blick in gang neue Lebensverhältniffe, Beftrebungen und Beiftes: richtungen. Ludwig nahm diefe mit der naiven Bilbungeluft und dem offnen Poetenfinn auf, der feine Freude an der Mannigfaltigkeit der Erscheinungen hat. In dem ichon erwähnten Briefe vom 21. September an Karl Schaller berichtete er bem nun wieder in Gisfeld wohnenden Freunde: "Welch intereffante Menschen einem hier vorkommen, wunschte ich dir nicht schreiben zu muffen, sondern mit bir zu erfahren. Leipzig ist ein reicher Ort für die Anschauung, was für einen Poeten eine Hauptsache. Ich wünschte, du und Ambrunn wäret manchmal unter uns; die Unterhaltung ist ganz im Geiste unserer Heiligendreiskönigsabende. Dabei gibt's noch viel zu lernen! Ich befinde mich, wie du siehst, ziemlich wohl; freilich ist ein Unterschied zwischen einer Jugendsreundschaft oder vielmehr — soll ich so sagen — zwischen einer, die schon vor der Geburt angesangen, und späteren. Man lernt auch dann noch Menschen lieben und achten, aber es sind ihre Eigenschaften, die man liebt und achtet, nicht sie selbst; diese Verhältnisse sind viel mittelbarer!"

Man fpürt aus allem, mas wir über Otto Ludwig mährend dieses Berbstes und des Winters von 1842 auf 1843 miffen, daß er sich angelegen sein ließ, die Verbindungen und Beziehungen, die fich ihm darboten, zu pflegen, und daß er fich in gewiffen Dingen den Anschauungen seiner neuen praktischen Freunde unterordnete. Er ließ sich die sauern Wege zu Buchbandlern und Herausgebern von Reitschriften und Taschenbüchern nicht verdrießen, ließ sich belehren, daß er das Manuftript seines Trauerspiels "Der Engel von Augsburg" nicht etwa dem Leipziger Theaterunter= nehmer Ringelhardt (Ludwig nennt ihn im Briefe vom 21. September 1842 Ringelmann) anbieten moge, ba er in diesem Falle "einer abschlägigen Antwort im voraus gewärtig fein mußte", daß er vielmehr ein= zelne Szenen in "Blättern" abdrucken laffen folle, auf welche "Literaten" den Theaterdirektor aufmerkfam machen würden, "sodaß er zu mir kommen muß!" Schade nur, daß der schlaue Entwurf nicht zur Musführung tam, weil fich weder die betreffenden Blätter noch die Literaten fanden. Ginftweilen lebte unfer Dichter noch auter Hoffnung, und auch als er schon eine Reihe von schlimmen Erfahrungen, von der Schwierigkeit, den ersten Rußbreit Boden in der Literatur zu gewinnen, gemacht hatte, erhob er sich mit

genialem Sumor in dem prächtigen "Märchen von den drei Bunschen" über jede Enttäuschung und Demuti= gung, jede bittre und verdriegliche Rachempfindung ber Monate, wo er "mit seinen Manuffripten von haus zu haus ging". Offenbar erfolgten diese vergeblichen Gange in langern Zwischenraumen, benn Otto Ludwig verbrachte einen fleißigen Winter in Leipzig. Er schuf das "Märchen von den drei Bunschen", begann die Novelle "Maria", entwarf und führte wenigstens in einer erften Bearbeitung bas Luft= fpiel "Hanns Frei" aus (bas fpater in Dresden nur unwesentlich geändert, aber forgfältig "gefeilt" murde), er faßte von feinen ältern Planen bas "Trauerspiel ber Treue" (ber Eckart ober Burgunds Ausgang) ernstlich wieder ins Auge. Er schlug die Zurudweisung feiner Manuftripte von ben verschiedensten Seiten nicht höher an als eine vorübergebende Prüfung, die jedem Namenlosen auferlegt sei, und wehrte sich fräftig gegen jede wirkliche Unbill, die ihm in dem Leivziger literarischen Treiben widerfuhr. Er besuchte im Berbst und Winter das Leipziger Stadttheater nicht allzu häufig, aber doch häufiger als bei seinem ersten Aufenthalt und wurde gelegentlich einer Aufführung von Roffinis "Othello" fogar burch feine Tischgenoffen veranlaßt, als Theaterrezensent zu debütieren. Er fandte eine Kritif an die damals in einiger Geltung ftehende "Theater = Chronik" ein, die die Buchdrucker Sturm und Roppe herausgaben, und die mit einer der ersten jener Theateragenturen verbunden war, aus benen nach und nach ein Krebsschaden des deutschen Bühnenlebens erwuchs. Hierbei machte der journaliftische Neuling wieder eine unliebsame Erfahrung. Die bewußte Rritif wurde aufgenommen, aber durch Rürzungen und Ginschaltungen berart verunftaltet, daß ber Sinn entweder entstellt oder geradezu in das Begen= teil gewandt erschien. Rurg und scharf erklärte Ludwig den über dieses Auftreten eines Unberühnten höchslich erstaunten Herausgebern, daß er einen Widerruf sordre oder öffentlich wegen Mißbrauch seines Namens gegen sie auftreten werde. "Mein Name muß mir so wert sein als Ihnen der Ihrige." Die unbedeutende Angelegenheit hatte wenigstens das Gute, daß sie Ludwigs ursprüngliche Abneigung gegen das kleine Tagestreiben der belletristischen Presse besestigte und ihn den Ratschlägen, den lauten und leisen Zumutungen einzelner seiner damaligen Lebensgefährten, sich durch Beteiligung an Zeitschriften ein Stück Brot und ein Stück "Einfluß" zu sichern, leichter widerstehen ließ.

So schweigsam Ludwig über seine perfönlichen Erlebnisse und Verhältnisse war, so soraten die Neugier seiner Wirtin, ber braven Frau Baldrich, und einige Besuche von Eisfelbern und Meiningern im Baldrichschen Saufe dafür, daß feine gegenwärtigen Lebensaenoffen über die Unregelmäßigfeit feiner Bilbung und die Beschräntung seiner äußern Mittel früher ins klare kamen als über die Tiefe und den Reichtum feines Talents. Bährend ihn Krekschmar und Wied durch seine Vorgeschichte jum Buchhändlerschreibsklaven für wohlvorbereitet erachteten und sich nur wunderten daß er nicht daheim im Sildburghäuser Bibliographischen Institut Anstellung und literarische Beschäftigung gesucht hätte, konnte sich ber wadre Dr. Wenstein nicht an den Gedanken gewöhnen, daß der eminent begabte Mann auf dem Dornenwege des Autodidakten weiter wandeln mußte, riet ihm, sich an der Leipziger Universität instribieren zu lassen, und versprach ibm. daß er unter seiner (Wetsteins) Anleitung binnen einem Jahre imftande fein folle, ein Sanskritdrama zu überfeten, womit dann seine Karriere gemacht sein wurde. Man fann sich vorstellen, mit welchem ernsten Konfschütteln und stillen Lächeln Ludwig alle diese wohlgemeinten Erörterungen und Borftellungen aufnahm, aber auch, wie innerlich einfam er fich bei ihnen fühlen mußte. Denn im Grunde bewiesen fie alle, daß auch Die beften unter feinen Befannten von einer fünftlerischen Entwicklung, von dem eigentlichen Leben feiner Seele und von dem Muß einer echt schöpferischen Natur höchst unzulängliche Begriffe hatten. Er war entschlossen, auf jede Gefahr hin den betretnen Weg weiterzugehen. Und da ihm eine Aufführung feines Trauerspiels wichtiger und förderlicher erschien als ber Druck feiner Gedichte und Erzählungen, die Aussicht auf Unnahme des "Engels von Augsburg" am Leipziger Stadttheater mit jedem Tage mehr schwand, fo richteten fich Ludwigs Blide nach Dresben, nach ber kunftstadt, die in seinen Gisfelder Träumen schon fo früh eine Rolle gespielt hatte. Auch jett wurde er von der heimat aus ermutigt, eine Unknüpfung in Dregben zu fuchen, und fein Obeim Christian Otto, ber "bicke herr", griff jum lettenmal in das Lebensgeschick des Meffen ein, indem er biesen erinnerte, daß in der fächsischen Sauptstadt und recht im Mittelpunkt bes Runftlebens dort eine entfernte Verwandte und aute Freundin lebe, der man weitreichenden Ginfluß zutrauen dürfe, und den Dichter ermutiate, sich dieser Gönnerin zunächst brieflich und womöglich auch bald perfönlich porzuftellen.

Diese Verwandte, eine Cousine zehnten ober zwölften Grades nach thüringischem und schwäbischem Brauch, war niemand geringeres als die geseierte Schauspielerin Karoline Bauer, die 1842 die abenteuerslich romantische Episode ihrer Jugend, wo sie als Gräfin Montgomery in einer Gewissensehe mit dem Prinzen Leopold von Koburg im Regentpart zu London gelebt hatte, schon über ein Jahrzehnt hinter sich sah und seit 1835 zu den vorzüglichsten Mitgliedern des damals durchaus vorzüglichen Dresdner Hostheaters gehörte. Der weit zurückliegende Verkehr mit Karoline

Bauer und ihrer Mutter in Koburg, ein Befuch beider in Gisfeld, waren eine der großen Erinnerungen bes bicken Berrn: am Leben und Ruhm der Runftlerin nahm er in seinem weltfernen Werrastädtchen lebhaften. ja leidenschaftlichen Anteil, und als er jett von den Trauerspielnöten Ludwigs vernahm, mahnte er den zaghaften Neffen daran, daß ja auch er als zwölfjäh= riger Anabe Karoline Bauer tennen gelernt hätte. Ludwig befand sich in einer Stimmung, in ber er fich fagte, daß etwas gewaat und getan werden mußte, auch wenn dies Etwas den eignen Gewöhnungen und Empfindungen nicht völlig entsprach. Er wußte vom Dheim, daß Karoline Bauer viel im Saufe Ludwig Tiecks in Dresden verkehrte, und richtete also an die Schauspielerin einen Brief, in dem er sich auf jene freilich weit zurückliegende Begegnung berief und sich mit anmutiger Wendung den Enthusiasmus des dicken Berrn aneignete: "Erinnern Sie sich wohl jenes blöden Jungen noch, der, da Sie im Jahre 1825 feinen Onfel Christian Otto und seine Mutter Frau Sundifus Ludwig in Eisfeld besuchten, überrascht und verdutt vor Ihnen stand? Und der jest eben wieder so blöde und verdutt vor Ihnen steht, da er, eh man noch recht weiß, wer er ift, schon mit einer Bitte angestiegen tommt? Sie konnen sich seiner nicht mehr erinnern. und er selbst muß Ihnen erzählen, was beffer durch einen andern geschähe, wie er sich von seinem Ontel vorfagen ließ von dem schönen Berhältnis, mas zwischen Ihrer Mutter und ihm bestand, von Ihrer feinen Bildung und ungefünftelten Anmut, und es fich um fo öfter porfagen ließ, als diefe Erinnerungen das Ginzige find, was des armen Ontels Stimmung über bas Traurige feiner Lage emporbeben tann. Wenn man ihn davon erzählen hört, sieht, wie er auf Augenblicke wieder jung wird wie ein alter Baum im Abendrot. so wundert man sich nicht, daß es einem selbst ift. als batte man Gie lange gefannt, und es fei eine Luft, Ihnen Dant miffen zu muffen!" Daran fnupfte ber Dichter die Bitte, das mitkommende Manuffript ("Der Engel von Augsburg") zu lefen und ihn wiffen zu laffen, mas die Künftlerin von dem "wilden Dinge" halte, es bann aber mit einem (beigelegten) Briefe an Ludwig Tieck gelangen zu laffen. In dem gleich= zeitigen Briefe an das alte Saupt der Romantit berief sich Otto Endwig darauf, daß er Tied von früh auf viel schuldig geworden wäre und ihm gern noch mehr schulden möchte, bat um ein offnes Urteil, ob ber große Dichter und feinsinnige Kritiker so viel Talent in feiner unfertigen Arbeit ertenne, "als einer weitern Ausbildung wert fein mag", betonte, daß er ftärkere Farben aufgetragen hätte, als man gegenwärtig au tun pflege, weil ihm dies durch das Wesen bes Stoffs und das Befen der Buhne begründet erscheine, und hob endlich hervor, daß es ihm am meiften darum zu tun gewesen sei, "nicht mich felbst und meine Gitel= feit in edle Gesinnungen und Sprüche gekleidet unter bie fpielenden Berfonen einzuschwärzen, in welcher Rucksicht ich wie in mancher andern zu weit gegangen sein maa." (Brieffonzept in Otto Ludwigs Schreibkalender auf das Jahr 1843.)

Raroline Bauer entsprach den gehegten Hoffnungen Ludwigs und seines Gisselder Ontels insoweit, als sie die Handschrift des "Engels von Augsdurg" in Tiecks Hände brachte. Tieck war damals schon vom König Friedrich Wilhelm IV. nach Berlin berusen worden und im Begriff, seine Zelte in Dresden vollends abzubrechen; einen unmittelbaren Ginsluß auf das Dresdener Hoftheater, dessen Dramaturg er seit 1820 gewesen war, hatte er seit Jahren kaum mehr ausgeübt. Übrigens muß die Hofschauspielerin dem Better und Dichter aus Gisfeld nicht unsreundlich geantwortet haben, da Ludwig sie bei seiner Übersiedlung nach

Dresden alsbald aufsuchte und ber lette Mensch gewesen wäre, der eine kusse oder auch nur rüchaltende Aufnahme seines Briefes unbeachtet gelassen hätte.

Schon um Oftern 1843 mar es bei Ludwig be= schlofine Sache, bemnächft nach Dresben zu reifen und dort bei längerm Aufenthalt zu versuchen, ob er nicht feine Erstlingstragodie auf die berühmte Buhne bringen konnte. Der Schritt in die Offentlichkeit, gu bem er von feinen neuen wie von feinen alten Umgebungen gedrängt wurde (jeder Brief aus Gisfeld enthielt Mahnungen in diesem Sinne), schien auch ihm unerläßlich. Selbst feine alten musikalischebramatischen Bersuche hatte er noch nicht völlig hinter sich geworfen. unter den Manuffripten, die er in seinem Saustalender für 1843 mit den Worten "Nach Dresden mitzunehmen" aufgablte, fehlte die Vartitur der "Röhlerin" nicht: von Unfängen hoffte er den Roman "Der neue Don Quigote" und die Tragodie "Der Eckart" (Burgunds Ausgang) mährend des Dresdner Aufenthalts weiterzuführen, die Novelle "Maria" follte noch einmal überarbeitet werden; von seinen Büchern mählte er nur Cervantes Don Quirote und einige Bande Shakespeare aus. Seine fertigen Manuffripte legte er in Dr. Wetsteins Sande, da ihm der Freund versprach. die leidige Redakteur- und Berlegersuche nach Rräften fortzuseten. Aus den Briefen Weksteins an Ludwig. aus der Tatfache, daß er den größern Teil feiner Habfeligkeiten in Leipzig und in Waldrichs Obhut zu= rückließ, erhellt, daß es zunächst nur auf eine Reife von längerer Dauer abgefehen und die Rückfehr nach Leipzig in Aussicht genommen war. Ludwig konnte nicht voraussehen, daß er in Dresden und seinen Umgebungen die Beimat für die ganze zweite Balfte feines Lebens finden sollte, aber sab, als er im Frühling 1843 (fpateftens Ende April, weil ein Brief Dr. Wetifteins aus Leivzig vom Pfinastsonntag abends des gedachten Jahres bereits an den seit längerer Zeit abwesenden gerichtet ist) von Leipzig nach der sächsischen Hauptstadt suhr — zum erstenmal in seinem Leben die Gisensbahn benutzend —, mit großen Erwartungen den neuen Erlebnissen entgegen.

Alls Otto Ludwig im Frühling 1843 in Dresden eintraf, war die malerisch liegende Elbstadt in eine ber furgen Glangperioden ihres geiftigen und ge= felligen Lebens eingetreten, in denen sie mit Recht als ein Mittelpunkt deutscher Runft gelten durfte. Ihrer räumlichen Ausdehnung und ihren sozialen Buftanden nach immer noch nur eine behagliche Mittelstadt, mit anmutigen Umgebungen, mit überreichen Silfsmitteln geistiger Genüffe in ihren herrlichen Runftsammlungen, ihrem ausgezeichneten Theater, ihrer schon ein Sahrhundert lang gleichmäßig vorzüglichen Softapelle außgerüftet, jett aber, just am Ausgang ber dreißiger und Eingang der vierziger Jahre, von einem veränderten und frischen Geisteshauch burchweht, begann sie neue Unziehungsfraft auszuüben. Die Restaurationsperiode zwischen 1815 und 1830 hatte die wunderlichsten Gegen= fane und Widerfpruche auf allen den Gebieten gefehen, auf denen Dresdens Bedeutung und alter Ruhm beruhte. Bährend die die gfeits der Alpen unübertroffne Gemäldesammlung die Besucher zu Taufenden nach der fächsischen Residenz zog und das Entzücken aller mit Augen begabten Menschen bilbete, hatte man mit einer bis zum Lächerlichen verzopften, mit den geiftlosesten Mittelmäßigkeiten, ja mit unfähigen Stumpern besetzten Runftakademie und mit ber Begunftigung leblofer und nichtiger Kleinkunft, Malerei und Plaftik größern Stil3 schier bis zur Unglaublichkeit verkummern laffen; während man am Hoftheater Carl Maria von Weber, den besten Dirigenten der Zeit, den unsterblichen Romponisten des "Freischüt," und der "Gurnanthe", an die Spike einer deutschen Oper gestellt hatte, war man

eifersüchtig und fleinlich bemüht gewesen, die reichsten Mittel, die größten Ehren für die völlig überlebte italienische Sofoper vorzubehalten; während man einen mahrhaften und bedeutenden Dichter, Ludwig Tieck, ben Romantiker, in jeder Beise auszeichnete, ihn als Dramaturg für das Softheater gewann, mahrend Tiecks Lesepult allabendlich von der Aristokratie um= brängt worden war, hatte man doch alle feine offnen und beimlichen literarischen Gegner, die Bertreter der Trivialpoesie, die Manner des Liederfreises und der Theodor Sellschen "Abendzeitung", die ebensowohl Feinde der Romantik als Feinde jeder tiefern und fünstlerisch edeln Auffassung der Dichtung waren, zu begunftigen, zu ermuntern, zu hegen verstanden. Die Mittelmäßigkeit, die geistige Urmseligkeit hatten einen großen Teil der Dresdner Runft und Literatur jahr= zehntelang beherrscht und in nur zu vielen Kreisen recht eigentlich als ein besondres Verdienst gegolten. Unter der Tarnkappe gemütlicher Ginfachheit, anspruchsloser Unterhaltung war von der Impotenz der breiteste Raum beansprucht und im Gefolge diefer Dresdner Gemütlichkeit ein hähliches kleinliches Rabalenwefen und unversieglicher Klatsch gevillegt worden.

Das Jahr 1830 und die ihm folgende Umgestaltung der Versassung und aller politischen Verhältnisse des Königreichs Sachsen, die Mitregentschaft eines liebense würdigen, echt kunstsinnigen Fürsten wie des Prinzen und nachmaligen Königs Friedrich August, der bebeutende Einsluß eines geistvollen und hochgebildeten Ministers wie Vernhard August von Lindenau waren dem beginnenden Umschwung zum Bessern, dem frischern Zug auf allen Lebense und Schafsensgebieten sehr zus gute gekommen.

Um die Zeit, in der der noch völlig unbestannte thüringische Dichter Dresden zu seinem vorsläusigen Wohnsit wählte, war der Höhepunkt des Aufs

schwungs fo ziemlich erreicht. Gin neues frisches Runft= leben entfaltete sich unter der Mitwirfung genialer und ftrebiamer Rünftlernaturen. Der Berufung bes Großes verheißenden Schülers Rauchs, des Bildhauers Ernft Rietschel, war die des geistvollen und energischen jungen Architekten Gottfried Semver gefolgt, mit Eduard Bendemann und Julius Subner hatte die Duffeldorfer Malerei ihren Ginzug in Dresben gehalten, und was ihren Meistern auch sehlen mochte, fie brachten gegenüber ber feither in Dresben gepflegten Runstweise Bewegung, Licht, Leben und Anmut mit sich. In den veränderten Rustanden mar auch für das größte eingeborne Talent, das Dresden befaß, für den Landschaftsmaler und den wie kein zweiter aus der Tiefe des deutschen Lebens und Gemüts schöpfenden phantasievollen Zeichner Ludwig Richter Raum zu froher Wirkung geworden. - Mit den plastischen Urbeiten für das neue Theater hatte Ernst Sähnel seine schöpferische Tätiakeit begonnen, die neben und mit ber größern Rietschels eine bedeutende und angesehene Dresdner Bildhauerschule ins Leben rufen follte. Auch jungre Talente begannen sich unter dem neuen Lebenshauch zu regen und zu entfalten. Die Dresdner Sofbühne hatte ihre goldnen Tage. Gin Schaufpielerpersonal, dem in voller Leistungstraft Emil Devrient, Friedrich Porth, Karl Quanter, Eduard Winger, Guftav Räder, Franzista Berg, Karoline Bauer und Marie Bayer, eine Oper, der Wilhelmine Schröder= Devrient, Josef Tichatschet, Anton Mitterwurzer an= gehörten, eine Rapelle, der eben wieder in Richard Bagner ein Leiter von glänzender und eigentümlicher Begabung gewonnen war, berechtigten die fächsische hauptstadt zu bem Stolz, den sie auf ihr Theater empfand. Dazu ließ fich die Intendang des Runftinstituts angelegen sein, fortwährend neue Talente wirkliche — nicht Scheinkräfte — heranzuziehn, im Verlauf des Jahres, das Otto Ludwig zunächst in **Dresden** verweilte, traten Eduard Devrient als Schauspielregisseur und Darsteller, die jugendliche Johanna Wagner als Sängerin in den Verband der Hosbühne ein.

Auch das Bild des literarischen Dresdens der Restaurationszeit war schon ein völlig verändertes geworden. Das Scheiden Ludwig Tiecks aus dem Echause am Dresdner Altmarkt, wo er an Sunderten von Empfanas- und Lefeabenden Taufende von Menschen bei sich gesehen hatte, hinterließ allerdings eine fühlbare Lücke, da der alte Romantiker der einzige gewesen war, der Sinn und Berftandnis für poetische Driginalität, für größere Geftalten, tiefere Stimmungen und kühnere Laute gehabt hatte. Doch kam Tiecks Beazug den untergeordneten Biderfachern des Meisters und ihrer spezifischen Dresdner Poefie nicht mehr que aute. Der Tod Rarl Försters (am 18. Dezember 1841) und Friedrich Kinds (21. Juni 1843) hatte den alten "Liederfreis" feiner beften Mitglieder beraubt: eben jett (Juli 1843) verkaufte der kluge Sofrat Winkler (Theodor Sell) seine vielgeliebte Abendzeitung an einen Rechtsanwalt Robert Schmieder, weil er fpurte, daß die Tage ihrer Geltung gegählt feien. Seit Jahren hatte die jungere Literatur einen hochstrebenden und talentreichen Vertreter in Dresden an Julius Mofen. dem Dichter des "Ritter Wahn" und "Ahasver", dem Enrifer und Erzähler gehabt, der mit einer Reihe von rhetorisch-tendenziösen Dramen den Kranzen, die er mit Recht trug, auch noch den Lorbeer des Dramatikers hinzuzugewinnen suchte. Vor furzem waren die Serausgeber der ehemals Hallischen, zulett Deutschen Sahrbücher, Arnold Ruge und Ernst Theodor Echtermener, nach Dresden übergesiedelt und hatten sich einen Kreis gebildet, dessen Anschauungen freilich bedenklich von der Philosophie und Literatur zur Politik hinüber= schaufelten und schillerten. Die Novelliften Ernft von ACTUACIONE ACTUE 198 DECRETARION DE CONTRACTOR DE CONTRACT

Brunnow, Karl von Wachsmann, obschon feine schöpferischen Naturen im höchsten Sinne, überragten doch die Gehe, Tromelit, Bronikowski der alten Bespertina schon fehr bedeutend. In Gustav Rierit erftand ein Bolksergähler von echt fächfischem Gepräge, ber eben damals einige seiner gelungensten Erfindungen in einem neubegrundeten und weitverbreiteten "Sachfischen Volkskalender" veröffentlichte. Auch die jungern Lyriter wie Adolf Peters, Ernst Fischer und andre schlugen fräftigere Tone an, als die vom Liederfreis her gewohnten. Gin Element ber Gärung brachte die amischen ihren großen Reisen jahrelang in Dresden lebende und ein Saus machende Gräfin Ida Sahn-Sahn. Sie ftand damals auf der Bobe ihres Rufes als Romanschriftstellerin, sie hatte soeben vier ihrer Sauptwerke: "Der Rechte", "Gräfin Fauftina", "Ulrich" und "Sigismund Korster" veröffentlicht und alle die Probleme und Emanzipationsfragen, mit denen das junge Deutschland die Literatur zu erneuern meinte, mit vornehmer Infolenz als das besondre Gigentum der guten Gesellschaft in Unspruch genommen. Ungesund, wie ihre Lebensanschauungen und ihre litera= rischen Selbstverherrlichungen waren, forderte doch die Gräfin Sahn ohne alle Frage größere Maßstäbe als das triviale Blaustrumpstum, und der Beifall, den ihre launenhaften Bücher fanden, durfte in Wahrheit ein Reichen ber Reit beißen. -

Der Neuankömmling hatte zunächst an alle diese Herrlichkeiten sehr geringfügige Anknüpfungen, und in seiner Natur lag es nicht, dergleichen eifrig zu suchen. Seiner neuen Gönnerin Karoline Bauer war er von Leipzig her angemeldet worden; mit einer Empfehlung an den Mathematiker und lyrischen Dichter Adolf Peters, der Lehrer am Blochmannschen Institut und Bisthumschen Geschlechtsgymnasium war und seinersseits zu Julius Mosen in Beziehungen stand, hatte ihn

Robannes Mindwit ausgerüftet, von Gisfeld und Sildburghaufen her waren ihm mancherlei Gruße an verschollene Bettern und Freunde in Dresden aufgetragen. Er hatte bas Glud, eine feinem Sinne und feinen Gewohnheiten fehr zusagende Wohnung vor dem Falkenschlage in einem Gartenhause, in dem sich eine Wirtschaft "Rur Hoffnung" befand, zu finden, und nahm bies Wirtsschild fur ein gutes Zeichen. Seine Fenfter gemährten ihm einen Ausblick auf Gärten und Felder, auch das gegenüberliegende Taubstummeninstitut stand damals noch völlig im Grunen. Seine Lebensweise richtete er ähnlich wie in Leipzig ein, nur daß er in der ersten Zeit seines Dresdner Aufenthalts weniger schrieb und dafür die Bildergalerie fleißig befuchte, in deren Schäken ihm in der Tat neue Offenbarungen aufgingen, und bag er einen großen Teil seiner Abende im Theater verbrachte, mas in Leipzig nur in langern Zwischenraumen ber Fall gemesen mar.

Der erste Brief Ludwigs aus Dresden, der sich erhalten hat, zugleich der lette, den er seinem Onkel Chriftian in Gisfeld schrieb, trug bas Datum bes 2. August 1843 und berichtete natürlich vor allem über bas Zusammentreffen mit der berühmten Coufine und über die Beziehungen zu ihr: "Lieber dicker Berr, ich foll bir viele bergliche Empfehlungen von der Bauer fagen. nächstens wird sie dir ihr neustes Bild schicken. Sie fragte mich, wie es wohl möglich zu machen sei, daß du sie, wie du gewünscht, einmal spielen feben konntest. Von meinem Stücke konnte ich nicht gleich beim ersten Besuch sprechen, auch war da noch ein Baron von Bredow aus Berlin bei ihr. Sie empfing mich auf das freundlichste, freute sich, daß sie nun einen Ravalier habe, der sie auf Spaziergängen usw. begleiten könnte und als "Better" dabei nicht dem Berdacht aussete. ben sie auf alle Weise vermeidet, was bei einem groß= ACTUACIONE ACTUS 195 2 NO REPORTADOR 2 NO REPORTADOR

ftädtischen Bublitum, welches selbst nichts taugt, fehr fcwer ift. Sie schickt mir, fo oft fie fpielt, fruh ein Billett in die Loge. Da habe ich sie denn gesehen im "Fabrifanten" (von Eduard Devrient), in den "Qualgeistern" und als Maria Stuart. In komischen Rollen besitt sie eine unvergleichliche Natürlichkeit, auch die tragischen gibt sie ausgezeichnet; dabei tommt ihre Figur ihr fehr zustatten, die mahrhaft königlich ift. und neben der die andern Schauspielerinnen und felbit die meisten Schausvieler klägliche Riguren spielen. In den "Qualgeistern" faß in meiner Loge noch eine fremde Dame, der Sprache nach eine Ruffin, eine Frau von vornehmer und dabei bedeutender geiftiger Bildung. Die war außer sich über die Bauer und faate: "Daß sie die Männer alle gewinnt, das kann wohl eine andre auch, aber auch die Beiber in sich verliebt machen, das fann nur die Bauer."

Gine wunderliche Fronie des Schickfals führte den tiefen, weniger weltunkundigen als weltscheuen Dichter mit der glänzenden, allgefeierten Schaufpielerin, die nur allzusehr Weltkind mar, turze Reit por ber Ratastrophe zusammen, in der Karoline Bauer für immer ihre Freiheit und ihr Runftlertum verscherzte, ohne das Glück der Liebe und des friedvollen Saufes zu gewinnen. Gerade in den Sommermonaten des Jahres 1843 und mahrend des Winters von 1843 auf 1844, alfo in der Zeit ihres Berkehrs mit Otto Lud= wig, erfuhr die Kunftlerin jene herbe Enttäuschung burch ibre Berlobung mit dem schlesischen Landrat von Michura, die sie dann dem polnischen Grafen Ladis= laus Broël-Blater in die Urme trieb und ihren Beggang aus Dresden im Frühling von 1844 herbeiführte. Ludwig bewunderte aufrichtig die fünstlerische wie die perfonliche Anmut feiner entfernten Berwandten. Alls sich im Laufe diefer Zeit eine Hoffnung auftat, fein Luftspiel "Banns Frei" gedruckt zu er-

13\*

halten, schrieb er in der Sprache des Stüdes eine poetische Widmung "An Fräulein Karoline Bauer":

> Sin Blatt Papier ist wenig wert, Gin Stempel drauf macht es begehrt, Und daß es was Besondres gilt. Dein Name sei des Büchleins Schild: Ist Anmut nicht im Buch gewesen, Stand doch ihr Name drauf zu lesen!

Doch bei alledem empfand er, daß die liebens= würdige Schausvielerin von einer feltsamen Rubelosigkeit erfüllt war, und ahnte wahrscheinlich etwas pon dem innerlich nicht Befriedigenden ihres gur Beit noch vielbeneideten Daseins. Sie hatte sich Mühe aegeben, den "Engel von Augsburg" der Dresdner Intenbang zu empfehlen; Ludwig hatte für diefen Zweck seine in Leivzia vollendete Tragodie überarbeitet und namentlich den letten Aft umgestaltet. Herr von Lüttichau aber beforgte, daß durch dieses Liebestrauerspiel der "nahe verwandte föniglich banrische Sof kompromittiert werden" und der baurische Gesandte Unstof nehmen könnte, und lehnte, mit vielen üblichen Lobeserhebungen bes vom Dichter bezeugten Talents, die Aufführung ab. Ludwig beabsichtigte banach "Sanns Frei" in Dresben einzureichen, unterließ es aber, weil fich einige truaerische Aussichten in Leipzig zeigten, mo Dr. Wehftein der tägliche Schachgenoffe des fünftigen Theaterpächters Dr. Schmidt war, der die ernste Absicht heate. die neue dramatische Produktion nach Kräften zu fördern. Erfüllten sich sonach die hoffnungen nicht. die Ludwig zuerst an die persönliche Bekanntschaft mit Karoline Bauer geknüpft hatte, und fiel er nur zu bald in seine Gewohnheit zurück, sich wochen= und monatelang unsichtbar zu machen, so bezeugt doch ein (im Konzept erhaltner) Brief aus dem Minter pon 1843 auf 44, daß er die gute Freundschaft aufrecht zu erhalten fuchte: "Befte Coufine! Sie muffen benten, ich fei durchgegangen oder gestorben, weil Sie nichts von mir hörten und faben. Laffen Sie mir immer bas unschuldige Vergnügen, mir einzubilden, Sie hatten eins von beiden von mir gedacht - also doch wenigstens einmal an mich gedacht. Ich weiß nicht, foll ich mich entschuldigen, wenn ich nicht besuche, oder ifts nötiger. wenn ich besuche. Der unfreundliche Winter macht mich immer fo kleinmutig und darum leuteschen. Oft war ich auf dem Wege zu Ihnen, entweder kehrte ich um, oder ich traf Sie nicht. So tam es, daß ich Ihre Berehrung trieb wie Chriften, die um fo frommer find, je weniger sie in die Kirche geben. Wie diese ihren Gott lieber in feinen Werten verehren, fo tat ichs mit Ihnen im Theater und in mir selber, in dem auch gar manches Ihr Wert ift. Weshalb ich mich schon jest nenne Ihren eigensten Otto Ludwig." -Db der Dichter seiner Base nach diesem Briefe noch versönlich begegnet ist. läßt sich nicht erraten. Mit gang Dresden wurde er von der Flucht der Künftlerin im Frühjahr 1844 überrascht, und da er aufrichtigen Unteil an ihr genommen hatte, schmerzlich überrascht.

Der dicke herr in Eisseld ersuhr nichts mehr von der Ablehnung des Trauerspiels "Der Engel von Augsburg" und ebensowenig von dem Ausgang der ducch ihn angeregten und beförderten Bekanntschaft mit Karoline Bauer. Das oben erwähnte Schreiben seines Neffen aus Dresden vom 2. August 1843 sollte für ihn die letzte Lebenssreude sein. Christian Otto hatte lange und schwer gelitten, am 11. August erlöste ihn ein sanster Tod von allen Schwerzen seiner letzten Jahre. Am 15. August empfing Ludwig durch einen Brief Ambrunns die Nachricht vom Tode seines Onkels. Dieser Verlust, den er schwerzlich empfand ("Freilich war er die Hauptperson in allen meinen Plänen, nunmehr aber braucht er meine einfältigen Pläne

nicht mehr; daß ich ihm, dem ich gern ein frohes Leben bereitet hätte, wenigstens frohe Todesvorstunden schaffen durfte, wird mich ewig freuen!" Otto Ludwig an Ambrunn, Dregden, 15. August 1843), anderte seine äußere Lage insofern, als ihm das Erbteil, das ihm der Berftorbne gesichert hatte, bei feinen bescheidnen Bedürfniffen für den Augenblick, ja auf mehrere Jahre binaus die vollste Unabhangiakeit von Erwerb und Erfolg sicherte. Chriftian Otto hatte die eine Balfte feines fleingewordnen Bermögens feiner Frau und feinem Sohne Adolf, Die andre feinem Reffen hinterlaffen; am 15. August stellte Ludwig (ber in der betreffenden Urfunde vom Dresdner Stadtgericht "Kanbidat und Litterat" betitelt wurde und mit dem Betschaft seines Baters Ernst Ludwig siegelte) eine Generalvollmacht für den Amtsregistrator Ludwia Ambrunn zu Gisfeld aus, auf Grund deren Ambrunn in allen folgenden Jahren und fo lange es etwas zu verwalten gab, den Besit des Dichters verwaltete. Das Wohnhaus des Onkels wurde schon 1844 von der Witwe Johanna Neuroth in Gisfeld angekauft, auf Otto Ludwigs Unteil entfielen 3600 Gulben. Er überließ die Ordnung dieser und jeder andern beimischen Angelegenheit Ambrunn um so ausschließlicher, als ihn jeder Brief von der unholden Witme des Dheims, die fich in jeweiligen "Anfällen von Rachsucht und Bosheit" an ihn wandte und durchaus fein Gartenhaus bewohnen und die Bachterin feines Gartens werden wollte, in der Abneigung befestigte, die Beimat wieder= aufeben. Um 3. September 1843 meldete er nun Um= brunn : "Ich werde der Madame Otto schreiben, daß ich meinen Aufenthaltsort ändre, nur um nicht wieder an fie erinnert zu werden. Sage ihr boch, ich hatte dir dasselbe geschrieben, sonft schreibt sie mir so oft fie eine Bosheit anwandelt, und verlangt, ich folle ihr au deren Ausführung belfen." Ernstlich befümmerte ihn bei alledem nur, daß es kein Mittel gab, den jungen Sohn des Onkels den Händen seiner Mutter zu entziehen; Ludwig mußte es geschehen lassen, daß dieser mit der Witwe Elisabeth Otto und andern Gliedern der Familie Heinlein nach Amerika auswanderte, wo er verschollen ist.

Inzwischen lebte sich Ludwig in Dresden mährend bes schönen herbstes von 1843 um so mehr und um so besser ein, als er in erfreulichen und dauernden Berfehr mit einigen bildenden Runftlern und durch diefe und seine Leipziger Bekannten Dr. Wimmer und Minckwit mit einigen schlichtburgerlichen, aber tunftfinnigen und für alle geiftigen Bestrebungen empfänglichen Ramilien getreten war. Unter jenen waren es namentlich der Rupferstecher Langer und der Landschaftsmaler Ernst Ferdinand Ohme, denen Ludwig näher trat. Dhme, der aufs innigfte mit Ludwig Richter befreundet war, vermittelte die Bekanntichaft unfers Dichters auch mit diesem, und der Künftler fand großes Bohlgefallen an der Perfonlichkeit wie an den Schöpfungen Ludwigs, die ihm in der Sandschrift mitgeteilt murden, an dem Luftspiel "Sanns Frei", der in Dresden neubearbeiteten, mit anderm Lokalkolorit ausgestatteten Novelle "Maria" und dem "Märchen von den drei Bunschen". Bu den Familien, in beren Kreise sich Ludwig wohl und beimisch fühlte, gehörte, außer benen der genannten Künftler, die des Dr. Jenke, des Direktors des Taubstummeninstituts, in deren Garten und behaglichen Rimmern er fich meift am Mittwochabend ein= fand. Beziehungen wie biefe, und bagu bie Gindrude Dregdens und feiner Umgebungen, die Ludwig wiederholt in Briefen in die Beimat und an feine Leipziger Genoffen zu rühmen wußte, halfen ihm über bas Migbehagen hinmeg, das ihn bei der bisherigen Er= folglosigfeit seiner poetischen Beftrebungen da und bort beschleichen wollte. Aus Leipzig mußte Dr. Behftein

melben, daß Laube den Druck des "Märchens von den brei Bünschen" beanstandet habe, daß der Buchhändler Baumgärtner, der das Manuffript für sein Taschenbuch "Vielliebchen" bereits angenommen hatte, nachträglich den Stachel in der humoriftischen Gestalt des Berlagsbuchhändlers und Buchdruckereibefiners Rammerdegen verspürt habe, daß auch in der Novelle "Maria" bei allem Feuer der Bhantasie, bei aller Schönheit des Bortrags "die Kohärens mit den Ansprüchen der gegenwärtigen Lesewelt" vermißt worden fei. Wohl fügte der getreue Freund hinzu: "Bas mein Urteil an= lanat, so bitte ich Sie inständig, sich ja durch solche Meinungen nicht irre leiten zu lassen. Driginalität über alles! Und haben Sie einmal einen Verleger gefunden, so leat man auch den allgemeinen Maßstab an Ihre Sachen, und dann tonnen fie bloß gewinnen, wenn sie mit dem laufenden' Baffer der Gegenwart wenig zu tun haben." Doch den Verleger, der die mit Recht belobten Schövfungen, wenn auch ohne alles Sonorar, gedruckt hatte, wußte auch er, trok feiner Befanntschaft mit Leipziger Buchhändlern, nicht zu finden. und es war aut, daß Ludwig von den Gisfelder Romponistenjahren ber einige Ubung im Warten befaß.

Wenigstens ließ sich der Dichter durch all diese Hemmnisse und Schwierigkeiten den Genuß des Augenblicks und den Gewinn seines gegenwärtigen Lebens nicht verkümmern. Die malerische Elbestadt mit ihren Barock- und Rokokobauten, mit dem Reichtum ihrer Kunstschätze war der letzte große äußere Lebenseindruck, den das Geschick seiner Bildung und Entwicklung gönnte. Ludwig wußte ihn zu nuten wie wenige. Wenn er mit seinen neuen Malerfreunden in den reizvollen Umsgebungen Dresdens umherstreiste, wenn er an einem schönen Herbstadende vom "Weißen Hirschstend die Stadt mit den Lichtern ihrer Brühlschen Terzasse und ihrer (damals noch einzigen) Elbbrücke vor

ACTUACIONES ACTUAR 201 2 FOR 2 FOR 2 FOR 2 FOR

fich aufleuchten fah, wurde auch er des Zaubers froh, den vor und nach ihm Tausende empfunden haben. Wenn er die Meifterwerke der Gemäldegalerie und der Mengeschen Abgußsammlung wieder und wieder ftill genießend durchschritt, war ihm, als "wachse ihm ein neuer Sinn". Mit unbestechlichem Auge und bem untrüglichsten Inftinkt für alles geiftig Machtige und Echte unterschied er, der bisher fo wenig gesehen hatte. das Bedeutungsvolle vom blog Unspruchsvollen: die Sicherheit feines Blicks und feine ureigentumliche Fassungstraft für das Bange eines Bildes fetten die Künftler ebenfo in Erstaunen, als die Reinheit seines Urteils über taufend Ginzelheiten. In ihm felbst lebten die geschauten Bilder in leuchtender Deutlichkeit weiter. fie befruchteten seine Phantasie und wurden noch dem Rritifer in fpatern Sahren durch ben Bergleich ihrer malerischen Grundstimmungen mit poetischen Stimmungen wichtig. Und so durfte Otto Ludwig mit Bahrbeit sagen, daß er sich in Dresden heimisch zu fühlen beginne, und daß die Opfer, die er seinem Aufent= halte hier gebracht habe, ihm durch Raffael und Correggio allein bezahlt worden seien, noch ganz abgesehen vom Eindruck des Theaters und der Musik, der ihm auch nicht verloren fein solle. Doch bekannte er im Mai 1844 in einem Briefe an Dr. Wetsftein, daß ihm des Außenlebens und der Menge der Gindrücke, die er täglich zu verarbeiten habe, fast zu viel werde. "Ich muß es demnächst dem Betteljungen nachtun, den ich aus dem Gedränge der Leipziger Messe sich in ein Win= kelchen flüchten sah, um in Rube die Pfennige zu gahlen, die er in dem garmen erfochten hatte."

## MATERICACIONEMANTE 202 DESTRUBBILIDADOS

## Der Einsiedler von Garlebach und Meißen

Die beiden Jahre, die Otto Ludwig zwischen 1842 und 1844 in Leipzig und Dresden verbracht hatte, waren ohne Zweifel die äußerlich bewegteften feines ganzen bisherigen Lebens gewesen. Soviel es feiner durch Naturanlage und Jugendeindrücke, durch Neigung und Gewöhnung bereits ftark einsiedlerischen Natur möglich war, hatte er Verkehr und Verbindungen gesucht, auch was ungesucht an ihn herankam, nicht geradezu abgelehnt. Er hatte in Leivzig wie in Dresden ben bescheidnen Lebensgenuß feiner eigentlichen Rameraden, der Gelehrten wie der Künftler geteilt, noch der lette Brief an Onkel Chriftian vom 2. August 1843 enthielt eine aus eigner Anschauung geschöpfte Schilberung der glanzvollen Dresdner "Bogelwiese", auf der ein einziges Riesenzelt, das Felsnersche, "das ganze Gisfelder Vogelschießen" aufnehmen tonnte, und die geputte Masse fast unübersehlich war. Bei alle= dem blieb das Verlangen, in möglichster Stille und Abgeschiedenheit zu schaffen, in ihm herrschend, und die Erfahrungen und kleinen Erlebnisse des Frühlings 1844 hatten dies Verlangen noch gesteigert. Wolkenbruch, der Anfang Mai das Dorf Wachwit bei Dresden verwüftete, gewährte ihm ein noch nie gesehenes Schauspiel, das er in einem seiner Briefe in die Seimat anschaulich schilderte: "Wachwit, in der lieblichsten Gegend, am Ausgang eines wunder= MARCHARLACIUM 203 MARCHAR MARCHAR

vollen Grundes, unter Weinbergen an der Elbe gelegen. Ich fann bir nicht fagen, welch wundersamen, schonschrecklichen Unblick ich hatte, wie ich einige Tage nachher den Schauplat diefes Begebniffes befuchte. Bang oben (bas Dorf liegt hängig) ift gur einen Seite ber Mühle, von ber übrigens das maffive und neu gebaute Saus felbst unversehrt blieb, wo sonst der Mühlbach floß, ein Damm von einigen Stockwerten entstanden, auf der andern Seite hingegen hat es eine Schlucht ausgehöhlt. Große Felsblöde, ausgeriffene, jum Teil blühende Bäume, halbe Sauswände, Gartenftakete, gertrummerte Möbel, darüber eine Schicht Ries und dann wieder Trümmer, fo haben fich gange fleine Berge formiert. Dazwischen laufen nun Taufende von geputten Besuchern umber, die der malerischen Stätte ein Leben geben, welches fehr, aber boch noch anmutia mit berfelben fontraftiert. Babrend oder furz nach der Entladung des Wolfenbruchs gab die Elbe in Dresden das Bild des Meeres, das eben feinen langen Grimm über die Stlaverei unter bem Gigennuk des Menschen an feinen Bertzeugen ausgelaffen. Sie mar gang bebeckt von Staketen, Beinpfählen, Tifchen, Stühlen, Rommoden, Aleidern, Lebensmitteln. Un der Brücke hielt man formliche Fischerei danach. Noch bin ich in Dresden, werde mich aber baldiaft in die Nähe von Meißen oder Birna begeben." (An Ludwig Ambrunn, Dresten, 18. Mai 1844.) Gben in den Tagen, mo er diefen Borfat außerte, gestaltete sich fein Dresdner Leben über seine Bunsche binaus bunt und abwechselnd. Dr. Wekstein empfahl ihm in berglichster Beife einen nach Dresben reisenden jungen Danen, herrn von Mehren, den Ludwig schon beim erften Besuche mit besonderm Wohlgefallen aufnahm, beffen Bilbung und anspruchslofer Frohfinn ihn bald zu wiederholtem täglichen und fröhlichen Berfehr veranlaßte. Dr. von Mehren, der fpater als

Brofessor ber semitischen Sprachen an der Ropen= hagner Universität wirksam mar, erinnerte sich sein Leben hindurch (1905 lebte er im höchsten Alter, leider erblindet, noch zu Fredensborg auf Seeland) der Begegnungen mit dem deutschen Dichter. Da auch Wekstein fich auf einige Tage in Dresden einfand, der Rünftler= freis, dem Ludwig schon näher getreten war, sich um diese Reit bedeutend erweiterte, mar der Ausruf begreiflich, mit dem Ludwig einen (undatierten, aber dem Frühling 1844 angehörigen) Brief an Dr. Wimmer eröffnete: "Sch habe mich lange nicht ungestört sprechen können und habe viel mit mir zu bereden." Er hatte bei einem mit den Malern Strauch, Göffel, Saffe, Riebiger, dem Rupferstecher Langer und Serrn von Mehren unternommenen Frühlingsausflug durch das Triebischtal und nach Scharfenberg bei Meißen eine halbe Stunde hinter dem "Buschbad" den ftillen Bintel aufgefunden, ber ju feinen Sinnen und zu feiner Seele sprach und sich auf der Stelle eine Sommerwohnung dort gesichert. Anfang Juni 1844 verließ er Dresden und bezog im obern Stock der "Schleifmühle" zu Nieder-Garfebach ein paar bescheidne Zimmer, in denen eine größere Reihe seiner Werke entstehen follte. als er beim Beginn des Sommers von 1844 voraus= feken fonnte.

Ein mit bewaldeten und reich bewachsenen Hügeln und kleinen Felsen eingerahmtes, mäßig breites, überall frischgrünes, von der klaren Triebisch durchrauschtes, im übrigen stilles Tal, das südwestlich von der alten Bischossstadt Meißen, sast unmertlich ansteigend, sich gegen Taubenhain und Rothschönberg hin erstreckt, wird in kurzen Abständen von einigen Dörsern und einzeln liegenden Mühlen belebt. Etwa eine Stunde von Meißen liegt das Dorf Nieder-Garsebach, zu dem die "Schleismühle" gehörte, in der der Dichter sich niederließ. Dies Waldtal mit üppiger Mannigsaltigs

#GNE#GNE#GNE#GNE 205 2W7%2W7% 2W7%2W7%

feit der Laubbäume und Bufche, nicht ohne einzelne schroffere und ernstere Partien, im gangen aber boch voll lieblicher und anmutiger Reize, gemahnte Ludwig mit Recht an die verlagne Beimat. In der ihm feit= ber völlig unbekannten Landschaft fand er Gindrücke wieder, die ihm von flein auf vertraut und lieb waren, und denen er sich jett aufs neue mit einem lange nicht erlebten Wohlgefühl überließ. Er ftreifte das Tal auf und ab: überall entdeckte er stille Blage, an denen er ungestört nachsinnen und schaffend träumen konnte. er machte sich mit den unterhalb und oberhalb seines Ufple gelegnen Raftorten befannt und verweilte besonbers gern unter den Bäumen der gegen Meißen bin hochgelegnen Altenburg und im schattig umbuschten Garten der Preiskermühle. Überall fand er es "ge= rade wild genug, einem Poeten zu gefallen, und gahm genug, von ihm bewohnt zu werden." Und in einem Briefe an Ludwig Ambrunn (Schleifmühle bei Nieder-Garfebach, 19. Juni 1844) schilderte er die Reize seines Aufenthaltes in frischer, beglückter Stimmung: "Ich schreibe Dir aus einem der lieblichsten Winkelchen Erde; links vor mir prächtige Relfen, rechts die fleine fühle Triebisch, drüber Berge mit grünem Busch bemachfen, um meine Residenz - in einer Schleifmühle ungeheure, berabgerollte Felsblöcke von mannigfachsten Formen und schlanke, grune, frause Erlen bunt untereinander. Und in welcher Richtung ich den Triebisch= grund durchziehen mag, so wirds immer schöner. Meine Werkstatt schlag ich bald hier bald da auf, einmal zwischen den Relsblöcken an der Triebisch nabe= bei - ein alter Erlenftrunt halt mir das Tintenfaß (ben Stecher, den Dein Christian, den ju grußen bitte, mir gemacht), die Mappe auf meinen Knieen ist mein Tifch: bald über der Klausmühle, dem romantischften Punkt, den ich auf der Welt tenne, etwa zwei Stockwerf hoch, einen schmalen Weg sperrend, der durch junges Gebüsch in wunderschönen Linien herunterläust, so oft geschlängelt, daß man merkt, er selber mag nicht von dem schönen Berge herad — was ihm nun freislich zu verdenken, da daß Tal noch schöner ist, bald horste ich, auf meinen poetischen Siern brütend, auf dem Gipfel eines Felsens. Ob ich gleich allein bin, habe ich nicht die mindeste Langeweile; ich wende meinen Ropf um, so hab ich daß Tal mit edeln, guten, ernsten, komischen, bösen Bewohnern bevölkert. Wenn mirs gefällt, geh ich mit Göttern und Königen um, in einem Anfall von Herablassung dagegen kann ich mit Bauern kegeln, die übrigens hier meist sehr reich und so gebildet sind, wie bei uns draußen anges sehenere Bürger."

Die in fo beredten Worten gepriefenen ftillen Reize des Triebischtales waren es nicht mehr allein, die den Dichter mit neuer Lebensluft erfüllten. Schon in den ersten Wochen, in denen Ludwig an seinem neuen Wohnort verweilte, hatte eine Begegnung stattgefunden. die feinem weitern Leben Ziel und Geftalt geben follte. Der einunddreißigiährige Mann hatte bis zu diefer Reit jeden Jugendtraum, jede fich regende Reigung und das natürliche Verlangen nach Liebesglück - angesichts seiner ungewissen Lebenslage und in der hingebung an feine fünftlerischen Ideale - tapfer niedergekampft, er hatte eben die Gewalt eines un= widerstehlichen Gefühles noch nicht erfahren. Sett follte auch seine Stunde schlagen - die glückselige Frühlingsstimmung, die ihn in der idnllischen Umgebung nach zwei Jahren Stadtlebens durchdrang, hatte gleich fam den Boden gelockert, in dem der Reim einer ftarten Neigung rasch emporsprossen und Burgel treiben fonnte.

Ludwig sernte in diesen Tagen ein junges Mädchen, die Tochter eines Meißner Bürgers, Emilie Winkler kennen, die bald seine Braut und die treue Gefährtin feines Lebens in Glück und Leid werden follte. Frau Ludwig erzählt warm und schlicht aus ihren Jugenderinnerungen: "Im Triebischtal, in der Nähe des Buschbades, lernte ich Ludwig kennen, als ich mit meinem Bater, einem Naturfreund wie wenige, spazieren ging. — Wir waren eines Nachmittags auf unserm Bege schon in den einsamern Teil des Tales gelangt, da begegnete uns ein junger stattlicher Mann mit breitem Strohhut auf dem munderbar ichonen Haupte, deffen Blick ich plötlich wie suchend auf mich gerichtet fühle. Er grüßt, bleibt stehen, und als wir an eine Biegung des Weges gelangen und mein Bater zurückblickt, sieht er ihn noch immer stehen, uns, die er gleicherweise als eine unerwartete Erscheinung betrachten mochte, sinnend nachschauend. Ginige Tage fpater waren wir auf dem gleichen Bege, ich eile Blumen suchend voraus, ben Berg über dem Buschbad hinauf, dem Lieblingsplat meines Baters entgegen und eben dort unter der großen Giche, die - noch vom Buschwert verborgen - jest frei vor mir liegt, sist Otto Ludwig. Er erhebt fich grußend; der lautlofen und doch so bewegten Stille macht das hinzutreten meines Baters ein Ende. Ludwig bittet, ob er, bes Weges unkundig, sich uns anschließen dürfe. - -Wir verlobten uns im Laufe der nächsten Monate des aleichen Sommers."

Die Geschichte der Liebe Otto Ludwigs braucht nicht erzählt zu werden, und niemand könnte ihre Sinzelheiten schöner und wärmer schilbern, als es in den lyrischen Gedichten dieses und des solgenden Jahres, in den "Buschliedern" geschehen ist. Als der Dichter eine Reihe dieser Lieder in einem bogenlangen Briefe dem getreuen Schaller in Eisfeld (Garsebach, den 7. August 1844) mitteilte und dem Freunde seine Erlebnisse und sein Glück in dieser Form eingestand, durste er in Prosa schon hinzusügen: "Besser kann sich niemand zu Sophien und dir und mir schicken; ich habe von euch erzählt, habe mir ein Zusammensleben entworfen und außgemalt! — — Grzähle mir doch von deinem häuslichem Leben, von deiner Sophie und deinen Kindern. Ich sage dir, alles Blendende weist sich als ein Nichts auß; der wahre Gehalt des Lebens ruht in seinen einsachsten Berhältsnissen." Sich selbst und dem Freunde zur Warnung hatte er auf dessen Rlagen über die Enge und geistige Öde der kleinen meiningischen Städte eine poetische Antwort. "Du sehnst dich auß dem engen Leben nach einem weiterem geistig bewegten; du weißt nicht, was es heißt, eine Heimat, ein Zentrum zu haben. Laß dir meinen fremden Vogel vorsingen:

Aber der fremde Vogel fliegt über den Bach und sieht hinein, Erschrickt ob seinem Widerschein: So werd ich alt und werd ich grau Und hab tein Nest und keine Frau, Hab alles geset an die himmlische Kunst Und drüber versäumt die irdische Gunst. Bereuen will ich das nimmermehr, Doch ists wohl schlimm und traurig sehr, Daß, sterb ich unter dem fremden Dach, Kein einzig Vöglein mir singet nach; Muß einsam dulden im fremden Tal Des Lebens Sorgen, des Sterbens Qual, Und weiß vielleicht von dem Tode mein Keine Seel, denn der liebe Gott allein!"

Wie Ludwig geartet war, bei der Stärke und stillen Festigkeit seines Wesens, der Tiefe und Treue seiner Seele schloß die Liebe für das anmutige blonde Mädchen, die ihn erfaßt hatte, eine Entscheidung für sein Leben ein. Er empfand jeht nicht nur die Beseligung feiner jungen Neigung, sondern auch die Gewißheit, daß das Glück des Augenblicks ein dauerndes schlichtes Glück verheiße. Mit sicherem Instinkt hatte er die unsgewöhnliche Empfänglichkeit seiner Geliebten für seine höchsten Lebens: und Geistesinteressen neben und in ihrer anschmiegenden und weiblich opferfähigen und opferfrohen Natur erkannt; im östern Verkehr wurde Emilie Winkler rasch die Vertraute seiner poetischen Pläne, und er legte ihrem unbefangnen, von keinen überlieferungen beirrten Urteil den arößten Wert bei.

Ihr Frohmut, ihre jugenbliche Heiterkeit wirkten auf ihn, der sich mit Recht allzuernst und zur Melancholie neigend fand, belebend und erfrischend, was er gegen

#GMC#GMC#GMC#GMC 209 2MGM2MGM2MGM2MGM

seine Freunde nicht genug rühmen konnte.

Leider war es Ludwig auch diesmal nicht gegönnt. fich feines neuen Glückes gang unbeeinträchtigt zu erfreuen. Während er fich feit dem zweiten Scheiden aus Gisfeld einer guten Gesundheit gerühmt hatte und "zulent ein ziemlich stattlicher Kerl geworden mar". fämpfte er jett mit forverlichen Schmerzen; ein altes Übel, das seit 1834 verschwunden gewesen war, regte sich wieder. Mit Unmut bemerkte er, daß die frant= haften Zustände, die schon soviel Ginfluß auf fein Leben gehabt hatten, ihm auch jett noch hemmniffe bereiteten. und schrieb an Schaller: "Bedenke ich die Folge meiner Zustände, fo komm ich mir vor wie das Tier aus dem Traume des Propheten Daniel: Und wie fein Horn am längsten war, da brachs. Wenn ich nahe baran mar, ein gefunder Mensch zu werden, da pacte michs und riß mich zurück; hatt' ich mich wieder auf= gerafft, ging die Prozedur von neuem los." (Nieder= Garfebach, 7. August 1844.) Und wenn dieser Unmut auch nur vorübergehend war und bald wieder von ber Stimmung besiegt murbe, die jest in seinem Leben vorwaltete, wenn er sich ichaffensluftiger, schaffensträf= tiger als je fühlte und voll Zuversicht und Hoffnung

baran dachte, daß er nun nicht nur für sich selbst, sons dern auch für die geliebte Braut zu ringen hätte, so empfand er doch auch schärser als zuvor den Gegensfah seiner poetischen Natur, seines künstlerischen Glausbensbekenntnisses zur Tendenzliteratur und Tageskritik. In ein paar scherzenden Versen an Schaller schildert er, wie niemand seine, des fremden Vogels, Liebesslieder hören will, die Elster allein vernimmt ihn, die den Fuß herauf nach dem Rücken zieht:

Sie fratt den Hals sich voll Verdruß: Daß man noch immer hören muß Um Liebe klagen! Das hab ich dick, Um Brett ist jett die Politik. Ihr sollt von Liebe und Schmerz genesen Und sollt mir hübsch die Zeitung lesen, Und sollt nicht mehr auf der grünen Flur Euch weiden — auf der papiernen nur!

Und ernst bekummert sette er hinzu: "Man will jett mit dem Verstande Boesie machen, fünstliche; nicht mehr die heiligen Verhältnisse der Natur - fünstliche Berftandesinfteme follen ben Dichter jum Dichten begeistern und den Lefer jum Lefen. Gin Stuck Reit, aus der Geschichte herausgeschnitten, foll für das All gelten, aus dem der Dichter die Bahrheit in feine Gebilde hinüberträgt. Im Dichtwerke muß fich bas All spiegeln, die Kinder eines Stückwerkes muffen Stückwerke werden. In diesem ewigen Kampfe, in dem immer das Neuere das Neue frift und vom Neuesten aefressen wird, wie kann der Runftler sein Leben jum beschloßnen Runstwerke machen, ohne welches er kein Runstwerk schaffen kann?! - Der Traum jenes Bharao geht nun erst aus, der von den sieben dürren Rühen. All das wirkliche, warme Anschauungs und Gefühlsleben frift der durre Berftand und wird nur immer bürrer."

ACTUS ACTUS ACTUS 211 25 THE STREET RESIDENCE 211

Da war es gut und in der Tat ein Glück zur rechten Zeit, daß die Liebste ihm die Falten von der Stirn glätten konnte und ihm Lust und Mut machte, wie es auch sonst komme, die goldnen Sommertage zu genießen. Spaziergänge durch das Tal mit seiner Emilie, fröhliche Nachmittage, wenn einer und der andre Dresdner Freund zum Buschbad, zur Altenburg oder zur Preiskermühle kam, gesellige Abende, bei denen viel gesungen wurde, brachten in die sleißige Einsamskeit des Einsiedlers in der Schleismühle den Reiz des Wechsels.

In den erften Wochen seines neuen Lebens, in benen Ludwigs Lyrik in echten Liedern noch einmal frisch aufrauschte, schrieb der Dichter auch ein kleines Idnil "Die Buschnovelle", der seine jungsten Erlebnisse zugrunde lagen, und versuchte eine humoristische No= velle, die er noch in Dresden entworfen und die den Titel "Teufelshofratsgeschichte" führte, zu beenden. Die Hauptarbeit des Sommers aber galt einem großen hiftorischen Drama in Profa "Friedrich II. von Preußen", das nach seinem an Schaller (im mehrerwähnten Briefe vom 7. August 1844) mitgeteilten Entwurf ein vorzügliches Volksschauspiel zu werden versprach. Ludwig hatte sich schon im verfloßnen Winter in Dresben von Geschichte und Gestalt des großen Friedrich stark angezogen gefühlt und zunächst den Versuch unternommen, die Jugendschicksale des Kronprinzen in einem Drama zu behandeln, deffen Grundton beklamatorischer, rhetorischer erscheint, als in jedem andern bramatischen Fragment Ludwigs, und beffen Beginn im Januar 1844 zu Dresden geschrieben murbe, zu einer Zeit alfo, wo Julius Mosen sein den gleichen Stoff behandelndes Drama "Der Sohn des Fürften" bereits auf die Bühne gebracht hatte. Jedenfalls ließ Ludwig diesen ursprünglichen Entwurf rasch fallen, und vor seiner Phantafie ftand in diesem Sommer nicht der leiden=

schaftlich irrende, mit der väterlichen Särte in den schwersten Konflitt geratene Kronpring, sondern der Rönig in der fritischsten Situation feiner Beldenlauf= bahn, zwischen der Schlacht von Torgau im Berbst 1760 und der Rückeroberung von Schweidnit im Bochfommer 1762. Die Wurzeln dieses Dramas, so reali= stisch Ludwig bei der Gestaltung verfuhr und weiter zu verfahren dachte, reichten doch bis in des Dichters sub= jeftipftes Empfinden und feine verfonlichfte Stimmung hinab. Es war ihm Bedürfnis, einen Belden daraustellen, der unter den Schlägen eines tückischen Beschickes, unter den herbsten Enttäuschungen aufrecht und mannhaft bleibt und fich felbst nicht verliert. Rückbaltlog enthüllte der Dichter seinem "alten Karl" (Schaller) den geheimsten Rusammenhang seines Dramas mit seinem eignen Leben. Er fährt, nachdem er ihm das Miggeschick seiner bisherigen poetischen Werke vertraut hat, fort: "Ich bin schon gezwungen, wie Saturn, meine eignen Rinder zu freffen. Aber von bem, was ich für recht halte, gehe ich nicht ab. Sch hole mir Mut aus dem Seldenfinne des alten Frig. den ich unter der Reder habe."

Wie weit Ludwig außer dem prächtigen Vorspiel "Die Torgauer Heide", das zu Ausgang des gleichen Jahres gedruckt wurde, schon in Garsebach seinen "Friedrich II." aussührte, läßt sich leider nicht mehr sessischen. Da er jedoch hauptsächlich um der gehofften Aufsührung dieses Schauspiels am Leipziger Stadtstheater willen im Herbst zum dritten und letztenmale nach Leipzig ging, da er um Neujahr 1845 seiner Emilie mitteilte, daß er soeben binnen acht Tagen "den Fritz vollendet" habe und etliche Wochen später bestätigte: "Was meinen "alten Fritz" betrifft, den ich schon lange an das hiesige Theaterdirektorium eins gesandt habe, so habe ich noch keine Resolution desshalb erhalten" (an Emilie Winkler, Leipzig-Reudnitz,

28. Januar 1845), so drängt sich die Annahme auf, daß ein Bühnenmanustript des fertigen Dramas noch irgendwo in einer Theaterkanzlei verloren und verstaubt liege, obschon alle danach angestellten Forschungen in Leipzig und Prag dis jeht zu keiner Spur der Handschrift oder Abschrift geführt haben. Unter Ludwigs Papieren ist nichts von dieser Schöpfung erhalten; der Entwurf der vielbewegten Handlung nur in dem mehrerwähnten Briese vom 7. August 1844 an Schaller, und das Vorspiel durch den Abdruck in der "Zeitung für die elegante Welt" (Jahrgang 1844, Nr. 43 und 44) bewahrt worden, ein Abdruck, zu dem Laube bereitwillig die Hand bot, da er ein aufrichtiges und starkes Interesse für Otto Ludwigs soweit vom "laufenden Geschmack" abweichende Begabung hegte.

Schwer genug riß sich Ludwig Ende Oftober von feinem Ufpl in der Schleifmühle des Triebischtals los. Die alte Sehnsucht nach Abgeschiedenheit war wiederum mächtiger als je zuvor in ihm geworden. "Das Ziel meiner Bunsche wird immer mehr ein Binkelchen Erde, wo ich unbeachtet und unbekannt mich zu Tod dichten könnte. Ich fühle mich einmal als ein Sohn ber Ginsamkeit. Mir ift von Rindheit an Sammlung die liebste Berftreuung gewesen. Gelbft einen Freund fieht man oft in der Nähe vor ihm felber nicht, bochftens immer nur ein Stuck von ihm." Und diesmal galt es eine Trennung nicht nur von dem liebgewordenen Tal und dem Sause, in dem er nach Bergens: luft geschaffen hatte, fondern auch von dem Mädchen, dem er - wie niemand seit dem Tode seiner Mutter feine ganze Seele erschloffen hatte. Und doch fühlte er, wie notwendig es fei, dem fortgesetten Drangen feiner Leipziger Freunde nachzugeben. Er wußte, baß er für die Aufführung eines "Friedrich von Breußen" an der damaligen Dresdner Sofbuhne noch viel geringere Aussichten hatte als fur Die des "Engels von

Augsburg", er vernahm von Wehstein und andern Wunderdinge über den Aufschwung des Leipziger Stadttheaters unter Dr. Schmidts Direktion und Laubes Beirat. Daß Laube ihn ermahnen und ditten ließ, bald nach Leipzig zurückzukommen, würde Otto Ludwigs Entschlüsse so wenig bestimmt haben als die Meldung Wehsteins: "Wir sind zu seinen (Laubes) Abendunterhaltungen eingeladen, wobei (wie man sagt) sich nicht selten schöne und geistreiche Damen einsinden." Wohl aber durste Ludwig die bloße Möglichkeit, auf den Leipziger Brettern einen Boden für die Bewähzung seiner dramatischen Kraft zu sinden, nicht gering anschlagen und beschloß den Winter von 1844 auf 1845 in der Bleißenstadt zuzubringen.

Die Mehrzahl von Ludwigs Genossen von 1842 her lebte noch in Leipzig und hieß den Wiedergekehrten herzlich willkommen, vor allen ersreute sich der getreue Dr. Wehstein des erneuten Zusammenlebens. Ludwig bezog diesmal eine Wohnung nicht in Leipzig selbst, sondern im benachbarten Dorse Reudnit, im Büchnersschen Hauß an der Chaussestraße; er war so entsschlossen, tätig und regsam zu sein, daß er für alle Fälle, und wenn etwa eine Umarbeitung der "Köhlerin" nötig würde, sogar ein Klavier mietete. Denn als er angesichts seiner veränderten Lebenslage in diesem Sommer alle Kräfte und Möglichkeiten überschlug, überkam ihn flüchtig selbst wieder der Gedanke, daß er auch in der Musik etwas seisten könnte.

Es war nur natürlich, daß die Dichter die sorglose hingebung an seine poetischen Ersindungen und Gestalten, die seit etlichen Jahren sein Leben außfüllten, nicht völlig bewahren konnte, seit er der Liebe seiner Emilie gewiß war. Auf den Weihnachtsbrief der Geliebten hin mußte er ihr eingestehn, daß diese seit lange die ersten Weihnachten waren, die ihn nicht durch das verdoppelte Gefühl des Alleinstehens in der Welt traurig stimmten. "Aber Du närrisches Mädel idealisierst so an Deinem Gedächtnisbilde pon mir herum, das will fagen dichtest ihm allmählich wer weiß welche innern und äußern Vorzüge an, sodaß ich ihm am Ende in der Wirklichkeit gar nicht mehr ähnlich sehe und Du mich, wenn ich wiederkomme, gar nicht mehr kennst." (Un Emilie Winkler, Leipzig, Reujahr 1845.) Es konnte nicht ernst gemeint sein, wenn er Emilie gurief: "Besonders beschere der liebe Gott Dir einen Mann, der mehr taugt als ich." Aber es mar der zusammengefaßte Ausdruck dunkler Stimmungen und herber Gelbftprufungen, wenn er gleich im erften Briefe aus Leipzig eingestand: "Ich habe Stunden, ja Tage, wo ich Gewiffensbiffe empfinde, ein fo liebes. autes Wesen in mein unsicheres Los mit bineingezogen zu haben, wo miche frankt zu denken, daß es meinetwegen vielleicht feinem Glücke ausweicht. Das follft Du nicht! Mein Vermögen ift nicht bedeutend, und ich felbst bin von Saus aus keine fehr fraftige Natur, durch übermäßige geiftige Unstrengungen und auch trübe Begebnisse schon von frühester Rindheit an nicht etwa fräftiger gemacht. Ich habe zwar jest Aussicht, mir einen Ruf zu gewinnen und damit eine nicht ärmliche Eriftenz. Ich bin vielleicht zu ängst= lich, aber ich bin's nicht für mich. Redlich wenigstens will ich auf dieser Welt sein und bleiben, und gegen wen follt ich redlich sein, wenn nicht gegen Dich?" (Un Emilie Winkler, Reudnit bei Leipzig, November 1844.) Als ihm das tapfere Mädchen antwortete, daß sie ihr Schicksal von dem seinigen nicht trennen werde, gab er zurück: "Dem sei, wie ihm wolle, ich will Dich so lieb haben als ich irgend kann - geliebt werden, ift eine Wonne, es ist auch Gitelkeit und Selbstsucht dabei -, aber lieben ift eine ftille, heim= liche Seliakeit, weil es ein blokes Geben ift, wofür man nichts zu nehmen verlangt. Aber das ift dummes

Zeug; ich wollte, es wäre Frühling, und ich wäre bei — nun rate bei wem." (An Emilie Winkler, Reudnitz, 9. März 1845.) Und da ihm die Liebste schlichte, innig empfundne Verse von sich sandte, setzte er ihr kleines Lied: "Fern möcht ich mit dir leben, sern vom Geräusch der Welt" sofort in Noten, sich und ihr zum Zeichen, daß er der alten Kunst nicht fremd geworden sei.

Im Ernst konnte Ludwig die Wiederaufnahme der musikalischen Laufbahn nicht ins Auge fassen, er war jeht fest genug von seinem poetischen Talent überzeugt, hatte die Macht und den Reichtum feiner Phantasie und das Wachsen seiner Gestaltungskraft so vielfach erprobt, um den Weg, den er seit 1841 eingeschlagen hatte, entschlossen, wenn auch nicht unbeirrt, weiter= zugehen. Wohl aber war er wieder zu ungunftiger Stunde für die Vollendung und die theatralische Verkörperung seines mit so warmer Lust und frischer Hoffnung entworfnen Dramas nach Leipzig gekommen. Es war vollkommen mahr, daß die neue Direktion bes Stadttheaters mit der bramatischen Literatur des Tages Fühlung suchte, doch eben im Begriff des "Tages" lag auch die bewußte und unbewußte Gleichgültigkeit gegen alle nicht tendenziöse, unmittelbare Dichtung, die wunderliche Annahme, daß für lebendige Menschendarstellung, für natürliche Leidenschaft und Empfindung auf dem "modernen" Theater kein Raum mehr fei. Nicht die siebenunddreißig Darsteller, die Ludwigs "Friedrich II. von Preußen" beanspruchte, verhinderten die Aufführung, für Grievenkerls "Robespierre" und ähnliche Dramen brauchte man ebenso viele Kräfte. aber der Unglaube an unmittelbare, nichttendenziöfe Weltdarftellung ftand hindernd im Wege. Für den "laufenden Geschmack" hatte Ludwig mit Friedrich bem Großen eine völlig vertehrte, unzeitgemäße Stoff= wahl getroffen. Im liberalen Sachsen fühlte man sich hoch über dem großen soldatischen und un= konstitutionellen Nachbarstaat erhaben. Auf der Bühne konnten Cola Rienzi und Ulrich von Sutten. Erich von Schweden, der Bauernkönig, und Patkul, alle Belben bes deutschen Bauernkrieges und der frangösischen Revolution erscheinen, wenn ihnen mehr oder minder verschämt die Sprache des "Reitgeifts" in den Mund gelegt murde, aber fur den alten Frit, einen Belden von Fleisch und Blut, den wirklichen Träger einer aroßen vaterländischen Entwicklung, fühlte man teiner-Iei Teilnahme. Die Zeit des "Hokoko" ließ sich höchftens, wie eben Laube mit Glück tat, in komischer Darstellung einem erleuchteten liberalen Barterre porführen; der Versuch, ohne tendenziöse Spike und Tenbenaphrasen ein Stud Geschichte, bas zugleich ein Stud großen, echten Menschentums in sich einschloß, dramatisch zu beleben, aalt den literarischen Wortführern für hoffnungslos. Und in der Tat, wie spurlos ging das lebensvolle, herzbewegende und farbenreiche Vorspiel zum Drama "Friedrich II." bei seiner Veröffentlichung porüber, aus dem doch der Silberblick eines fraftigen Gestaltungsvermögens für das blödeste Auge hervorleuchtete. Mochte die theatralische Unlage und Ausführung des Volksdramas noch ungenügend und mangelhaft fein - feiner von allen, die am Leipziger Stadt= theater mitredeten, machte auch nur den Versuch, ben Dichter zur Umarbeitung und wirksameren Ausgestaltung feines Werkes zu bestimmen.

So unabhängig sich der Dichter von dem Zuge des Augenblicks fühlte, der auf Berslachung hindrängte, und so unerquicklich ihm die kritische Weisheit erschien, die jeht überall das Zeichen für die Sache, die zeitsgemäße Anspielung an die Stelle von Leben und Natur zu sehen empfahl, so konnte selbst er sich nicht völlig der Einwirkung der gärenden, quirlenden und gesschwähigen Unruhe entziehen, die rings um ihn her ganz

Leipzia erfüllte. Mehr und mehr waren alle (nicht= musitalischen) geistigen Interessen in Leipzig mit ber Politif, den liberalen Bestrebungen verquickt worden: Robert Blum und feine Gefolgsmänner führten zu aleicher Reit das große Wort im Schillerverein, in den literarischen Kreisen wie im Saale der Stadtverord= neten und im Redeubungsflub: sie versuchten eben jett auch die von Schlesien und Pofen ausgegangne "deutschkatholische" Bewegung in das Bett des all= gemeinen Oppositionsstromes zu leiten. Die aut protestantische Stadt sah nicht nur die Entstehung einer deutschkatholischen Gemeinde (der wohl nur Ratholiken beitraten), sondern auch (vom 23. bis 26. März 1845) ein erstes "Konzil" der neuen Kirche. Johannes Ronge war auch in Leipzig der Mann des Tages und wurde in Gifenbahnzeitungen und Bfenniamagazinen fleifig mit Luther verglichen. Benn die Bande ber Leipziger Kneipen Ohren gehabt hätten, fo hätten fie um diefe Reit über die plötliche religiöfe Farbung aller Frühschoppen= und Abendtöpschengespräche er= ftaunen muffen. Um 17. März 1845 meldete Ludwig an Ambrunn: "Sier hatten die Bewegungen in der tatholischen Rirche auf eine Zeit alle Aufmerksamkeit gefesselt; Leipzig ist wie eine Glocke; bei folchem Un= ftoß muß jeder Roll Erz mitvibrieren, und ich habs benn auch getan." Ebenso war es sicher eine Gin= wirkung der Leipziger Luft und des halbrevolutionären Hauches in ihr, daß Ludwig sich um diese Reit mit dem Plane zu einer Tragodie "Charlotte Cordan" ernstlich beschäftigte, um bald genug zu erkennen, baß einesteils ber Stoff ohne eine Gesamtdarftellung ber ganzen aroßen Revolution nicht nur abgerissen episodisch, son= dern auch unverständlich bleibe (mas dann vorüber= gehend den Gedanken einer großen Trilogie oder Tetralogie aus der Revolutionsgeschichte erweckte), und daß er andernteils in Charlotte Cordan eine mehr von

außen, von der Zeit erregte, als eine aus dem innersten Kern der Natur erwachsene Leidenschaft darzustellen haben murbe. Soweit aber war Ludwig bereits, daß er dieses Rerns der Natur bei teinem poetischen Bebilde, am wenigsten bei einem dramatischen entraten tonnte. Auch die Entschiedenheit, mit der Ludwig nachher vom Sommer 1845 an zwei burgerliche Trauerspiele "Die Fürstentochter" (bann "Die Rechte bes Bergens") und "Die Pfarrrose" in Angriff nahm und gleichzeitig verwandten Entwürfen (wie "Der tolle Seinrich") nachhing, mochte zum Teil auf die Leipziger Eindrücke, auf die ernften, ja leidenschaftlichen Gespräche mit Bekstein. Krekschmar und andern zurückuführen fein, die des Dichters weitere Entwicklung gern in die "zeitgemäße" Bahn gedrängt hätten und ihn wenigftens überzeugten, daß ein burgerliches Drama mit dem Sintergrunde der Gegenwart not tue.

Auch während dieses Winters, wenige Tage nach feinem Geburtstage, hatte Ludwig mit einem heftigen Rrankheitsanfalle zu kampfen. Lieft man in feinem Briefe vom 17. März 1845 (an Ambrunn), daß er Tag und Nacht heizen laffen mußte, um die frampfartigen Froste zu milbern, so mochte man meinen, daß es sich um eine Erneuerung jener Krankheit gehandelt habe, die er im Frühling 1840 in Leipzig bestanden hatte. Der schlimme Gast ging diesmal rasch vorüber und unterbrach die gewohnte Lebensweise Ludwigs nur ein paar Wochen. Über diese Lebensweise selbst aber hatte er furz zupor (15. Nanuar 1845) seinem Gisfelder Beschäftsträger, seinem alten Umbrofius, geschrieben: "3ch lebe fast ebenso einsam hier wie in Garsebach, nur daß ich Örter besuche, wo man Zeitungen lieft und bavon sprechen hört, wie das heutzutage zur "Poesie' gehört. Allerlei Abenteuer. Jeden Mittag geh ich, das Wetter mag fein, wie es will, anderthalbe Stunde, in der langweiligen Gegend umber." A. Kretschmar, ber

MANUSARUSARUS 220 2MARUNARUNARUNAR

mehrerwähnte Genosse des kleinen Kreises in Baldrichs Wirtschaft, erzählt aus derselben Reit, daß Ludwig damals noch immer musizierte. "So oft er zu mir fam, lenfte er mit der Frage: "Ift es erlaubt?" aber ohne Antwort darauf abzuwarten, seine Schritte zunächst nach dem Rlügel, öffnete denfelben, feste sich, oft ohne Sut und Überzieher abzulegen, und begann zu phantasieren, daß ihm der Schweiß von der Stirne troff, ohne daß ihm in feinem Gifer eingefallen mare, fich der ihm unter folchen Umständen so beschwerlichen Rleidungsstücke zu entledigen. Machte man ihn endlich aufmerksam, so blickte er erst unwirsch, dann lachend empor, marf die schweißtreibenden Sindernisse ab und stürzte sich mit frischer Kraft in die Wogen der Tone. Stundenlang habe ich ihm oft so zugehört und mahrend mir diefer Genuß beschieden mar, zugleich innia beklagt, daß diese berrlichen, oft meisterhaft durchgeführten musikalischen Gedanken im engen Bereich meines Zimmers verhallten und für die ganze übrige Welt verloren gingen. — - Einen höchst eigentum= lichen Anblick bot Ludwig besonders dann dar, wenn man ihn bei der Arbeit überraschte. In eine fast undurchdringliche Wolfe von Tabaksdampf gehüllt, faß er tief über den Tisch gebeugt. Dabei arbeitete er höchst unregelmäßig, wie nur eben fein forperlicher Buftand es gestattete." Im geselligen Kreise besaß Ludwig nach Krekschmars Bericht zu dieser Zeit noch "besondre Vorliebe für wikige Anekdoten und war im Erzählen folder geradezu unerschöpflich. Ich hatte früher ge= glaubt, auf diesem Felde ebenfalls etwas zu leiften. mußte aber, nachdem ich Ludwig kennen gelernt, mir selbst gestehen, daß ich ihm nicht das Basser reichte. Oft machten wir, Dr. B. (Betiftein) und ich, es uns jum Spaß, bei irgend einem Gegenstande der Unterhaltung ihn zu fragen: "Wie war doch gleich die Anekdote, die Sie einmal hierüber ergählten ? Es mar dies natürlich von unfrer Seite bloß ein harmloses Vorgeben, um ihn in Berlegenheit zu bringen. Dies gelang uns aber nie, benn nach furgem Befinnen fagte er allemal: ,Uch, das wird die gewesen sein', und dann er= zählte er eine Anekdote über den fraglichen Gegenstand. mochte derfelbe nun fein, mas für einer es immer wollte." (A. Rretfchmar, Erinnerungen an einen Jungft= geschiednen. Gartenlaube 1865, S. 222.) Auch ber greise Konful Dr. Wetstein bestätigte mir mundlich aus feinen fehr lebhaften, leider nicht aufgezeichneten Grinnerungen, daß Ludwig in Diefem Winter feine Neigungen zur ftillften Abgeschiedenheit und alle ge= wohnte Menschenscheu so weit überwand, daß er an vielen Tagen, namentlich in den fväten Nachmittaas= und erften Abendstunden gesellig war. Er war nach Bekfteins Mitteilung in diesem Binter auch über seine poetischen Plane gesprächiger - dem Freunde vertraute er sogar die Geschichte seiner jungen Liebe so= weit an, daß Wenftein in feinen Briefen Ludwig "und noch jemand" grußte und ebenso von ihm und jemand miedergegrüßt murde.

Bei alledem empfand Ludwig, als der Lenz heransnahte, und die Sehnsucht erwachte, ihn in schönerer Umgebung als zwischen dem Saatengrün und den gelben Rapsseldern der Leipziger Gbene zu verleben, daß er ein wirkliches Resultat seines sechsmonatigen Ausenthalts nicht zu verzeichnen habe. Da keines seiner Dramen zur Aufführung gekommen war oder auch nur zur Aussührung "angenommen" wurde, singen wohlsmeinende Ratgeber in seinem engern Lebenskreise wiesderum an, ihn von der dornenvollen und steilen Laufsbahn des Dramatikers zurüczuziehen. Aus den wenigen Erzählungen, die er bis dahin veröffentlicht hatte, und den zahlreichen, die er mündlich vorzutragen wußte, schöpfsten sie die Zuversicht, daß er im "satirischen Koman" glänzenden Ersolg haben werde. Ludwig hatte jest

Erfahrungen genug, um zu wiffen, baß biefe guten Ratschläge dem Spiele "Rämmerchen vermieten" glichen, bei dem in großer Saft die Stellungen gewechselt werben, ber Übrigbleibende - in diefem Ralle der Beratene — aber immer der Gefoppte ift. Die plögliche Rupersicht einiger seiner Freunde auf den humoristischen Roman traf jedoch, wie wir wissen, mit alten Lieblingsmünschen und lange getragnen Blanen que fammen. Gin Entwurf zu einer größern humoristisch= idnllischen Erzählung, einem Schulmeisterroman, ber in der neuentdeckten. Ludwig so rasch liebgewordnen Gegend um Meißen spielen follte, begann eben Geficht und Gestalt zu gewinnen. Und fo tröstete sich der Dichter über die in Leipzig erfahrnen Enttäuschungen, die Theatersprödigkeit und die vergebliche Verleger= fuche in der besten Beise, die dem mahren Künstler zu Gebote fteht, mit ichöpferischen Gedanken, mit neuen Erfindungen und Geftalten. Am 2. Mai 1845 verließ er Leipzig und fehrte über Meißen, wo ihn feine Braut begrüßte, nach der Schleifmühle im Triebischtale zurück.

Die Sommermonate der Jahre 1845 und 1846 verslossen in ähnlicher Weise wie der Sommer von 1844. Ludwig war eifrig bei der Arbeit und führte, während er die Grundlinien zu dem Schulmeisterroman zog, auch einzelne Kapitel bereits niederschrieb, das noch in Leipzig geplante moderne Trauerspiel "Die Rechte des Herzens" in rascher Folge aus. Hatten an der Wahl des Stoffes oder vielmehr an der Ausstatztung des Helden Paul Ludinski mit allen den Eigenschaften, die der deutsche Liberalismus jener Tage dem polnischen Flüchtlingstum beimaß, die Anschauungen des Leipziger Lebenskreises unsers Dichters noch einigen Anteil gehabt, so ging Ludwig dei der Gestaltung des Dramas auf nichts weniger als auf tendenziöse Wirtung aus. Die Zeitstimmung wurde von seiner

Führung der Sandlung und feiner Charafteriftit rasch besiegt, wer die Bestalten der beiden Liebenden recht ins Auge faßt, weiß alsbald, daß Leidenschaftsdar= stellung der eigentliche und alleinige Zweck des Dichters ift. Immerhin mar ein Sauch, ein Duft in dem Stude, ber bem tendenzios gerichteten und geftimmten Publikum der vierziger Jahre zur Sauptfache hätte merben können, wie es fast gleichzeitig bei Frentags Schauspiel "Die Valentine" geschah. Ludwig selbst glaubte nicht an diese Gefahr - und als er sich im Spatherbst 1845 entschloß, die Handschrift seines Trauerspiels an Eduard Devrient zu fenden, hegte er nur Besorgniffe wegen des dramatischen Aufbaus und des Verhältniffes feines leidenschaftlich eigentumlichen Dialogs zum theatralisch Serkömmlichen, aber keine wegen bes Sintergrundes von Oftrolenka und Warschau. Ludwig hatte überdies um diefe Reit fo viele Gifen im Reuer. daß ihm das Schickfal eines einzelnen Werkes wenig Sorgen machte. Wie er in Leipzig, wenn er feine Manustripte anbot, den Verlegern die abschlägliche Antwort felbst und im voraus in den Mund gelegt hatte, schrieb er auch jett an Theaterdirektoren, Schauspielregisseure und tragische Liebhaberinnen und bot ihren Ablehnungen die Sand; er wußte schon, daß "feine Produktionen etwas vom Seckpfennig hatten, der jedesmal zeitig wieder zu seinem herrn zurückfommt". Satte ihm nicht der Blick auf feine Braut, die mit allem Vertrauen reiner Jugend und bewundernder Liebe an ihm hing, die Bflicht nahe gelegt, sich um die Aufführung feiner Schöpfungen zu bewerben und wenigstens Aussichten fürs Künftige zu gewinnen, fo würde er wahrscheinlich vorgezogen haben, das Fertige ftill beiseite zu legen und am Neuen ftill weiter zu arbeiten. Die Stärke feines Produktionstriebes ließ jest fein Befinnen, fein Bogern gu, gwischen neue Bestalten drängten sich die alten herein, denen er noch

kein Leben gegeben hatte, und die er gleichwohl nicht aus seiner Phantasie zu bannen wußte. So kam es, daß während er an einem neuen bürgerlichen Trauerspiel "Die Pfarrrose" arbeitete, ihn doch die Gesichte wieder heimsuchten, die in früherer Zeit die Beschäftigung mit E. T. A. Hoffmanns dämonischer Novelle "Das Fräulein von Scuderi" geweckt hatte, und gleichzeitig das Verlangen sich regte, seinem "Engel von Augsburg", der alten Bernauertragödie, eine neue Gestalt zu geben.

Beim Beginn des Winters von 1845 fehrte Ludwig weder nach Leipzig noch nach Dresden zurück eine äußere Nötigung dazu war nicht vorhanden, eine innere verspürte er nicht, und es schien ihm ein zu hartes Opfer, auf den furzen täglichen Bertehr mit feiner Braut ju verzichten. Er bezog in der Stadt Meißen, für deren malerische Lage und charafteristische Bauart er, feit er fie querft erblickt hatte, befondre Borliebe hegte, eine hubsch gelegne Wohnung in der Burggaffe, in der er einen fehr fleißigen Binter verbrachte. Hier, wo er ganz fremd war und auch fremd bleiben wollte (Bekfteins Unerhieten, ihn burch feinen Studienfreund Dr. Flügel mit einigen Meißnern von aefellschaftlicher Stellung und literarischer Bildung bekannt zu machen, lehnte er entschieden ab), konnte er fich noch ungeftorter als im Triebischtale seinen Ur= beiten hingeben. Bahrend des Winters hörten auch die Leipziger und Dresdner Besuche auf, der Schrift= fteller schneite vollständig ein, wie er an Schaller melbete, und "ließ sichs etwas Rechtes wohl sein im Plane fpinnen und Plane behaglich ausführen". Er schrieb jest einen großen Teil des Romans "Aus einem alten Schulmeifterleben". Vermochte fich Ludwig in der Unlage und in gablreichen Partien des humoristisch-idyllischen Werkes nicht völlig von dem bei diesem Stoffe ohnehin natürlichen Borbilde Jean Pauls zu trennen, MANUSACULATULATUL 225 2NTRUNTRUNTRUNTRUNTR

fo verleugnete er boch weder ben ftarfern Bug feiner Natur zur Geschloffenheit der Komposition, noch ließ er eine schärfere und treuere Wiedergabe der Wirklich= feit vermiffen. Bei viel breiterer Unlage und soweit die ausgeführten Teile (etwa die Salfte des Ganzen) ein Urteil zulaffen, zeigte Ludwigs Roman nicht die Genialität und frühe Meifterschaft, die aus dem "Märchen von den drei Bunfchen" und der Novelle "Maria" au und fprechen. Aber vieles Ginzelne ift fraftig. charafteristisch und mit echtem humor getrantt; für Ludwigs damalige literarische Situation mar es sicher zu bedauern, daß der Roman unvollendet blieb. Natürlich erscheint es dagegen, daß, nachdem ihn der Dichter im Mai 1846 aufgegeben hatte, er in fpatern Sahren auf den alten Entwurf und die alten Unfange nicht zurückgriff, obschon ihm einmal (im Jahre 1860) bas äußere Bedürfnis die Bersuchung dazu nahelegte.

Der Vollendung des Schulmeisterromans erwuchs wohl das haupthindernis durch einen glücklichen Schritt vorwärts, den Ludwig eben auf der dramatischen Lauf= bahn getan hatte. Zwar follte die Aufführung eines seiner Dramen noch auf Jahre hinaus nur eine Hoffnung bleiben, aber die perfonliche Verbindung mit Eduard Deprient, die noch am Ende des Jahres 1845 begann, brachte dem Dichter zum erstenmale die mahre, dauernde und wirksame Teilnahme eines bramatischen Rünftlers, ber mit sicherm Blick Ludwigs geniale und tief ausgiebige Beggbung erkannte und sich zu mehr als einigen Bewundrungsäußerungen verpflichtet fühlte. Eduard Deprient, einer der drei fünftlerischen Meffen des großen Schauspielers Ludwig Devrient, hatte damals schon feit Jahren ben Beruf bes bramatischen Sangers mit bem des heldenspielers und Charafterdarftellers im gesprochnen Schauspiel vertauscht und war 1844 als Dberregiffeur an die Dregdner Sofbühne berufen morden, wo man ihm außer seinen eigentlichen amtlichen

MANGACUS MANGUS 226 20 AND 20

Vollmachten auf der Szene eine Reihe von Tiecks ehe= maligen dramaturgischen Besugnissen übertragen hatte. Er ließ in der Richtung seines Geistes wie feiner Darftellungstunft erkennen, daß ihm der vielgepriefene Charafterdarsteller des achtzehnten Sahrhunderts, Konrad Echof, als das Ideal und Muster eines Schaufpielers galt und porschwebte. Mehr durch den tiefen Ernst feines Mefens, durch eine unabläffige Reflexion und durch den Ginfluß feiner geistigen Bildung als durch Phantasie und Naturell hatte sich Devrient zu einem in gemiffen Rollen bedeutenden Schausvieler. durch die Fähigkeit, das Ganze eines poetischen Werkes in sich aufzunehmen und aus sich heraus fzenisch zu gestalten, zu einem vorzüglichen Regisseur und Theater= leiter erhoben. Mit umfassenden Studien über Befen. Entwidlung und Schicksale bes Dramas und bes Theaters, die in seiner "Geschichte der deutschen Schauspielkunst" literarisch verwertet wurden, erwarb er Namen und Ruf auch außerhalb der Bühnenwelt. Er war nicht ohne einen vedantischen Zug, der die aufrichtige Begeifterung des Künstlers für die dramatische Kunft gefährdete, er zog im Verlangen nach Reinheit und nach ethischer Wirkung und bürgerlicher Chrbarkeit des Theaters die Schranken des Darftellungswürdigen, des dichterisch und schauspielerisch Mög= lichen bedenklich eng und fühlte nicht, wie absurd ein Familien-Shakesveare mare, er unterschätte bie Gefahr, die der Kunft und ihren höchsten Forderungen von der wohlmeinenden geiftigen Dürftigkeit und dem Philisterium immer droht. Doch er trug eine lebendige Borftellung von einer Buhne in sich, die im Kultur= leben seines Boltes mit edler Macht wirken follte. er fand fich nicht leichtherzig mit den Gintagserscheis nungen der dramatischen Literatur ab und spähte unabläffig nach dem Größern, Bleibenden, Butunft= verheißenden aus, mas er zu Otto Ludwigs Glud MANUSATUS MOUS 227 2 MORE MORE MORE WORK

auch im Unfertigen zu erkennen vermochte. 2013 ihm der Dichter furz vor Beihnachten 1845 die "Rechte des Bergens" aufchickte, empfand er auf der Stelle, daß er hier einer bedeutenden Ratur, einer ftarten Bhantafie und energischen Gestaltungsfraft gegenüberstehe. er verzeichnete es mit einem ihn ehrenden Glücksgefühl in seinem Tagebuche, daß sich da einmal ein Talent zeige, und schrieb an Ludwig (Dresden, 22. Dezember 1845), daß ihm das dramatische Gedicht außerordent= liche Freude bereitet habe, daß es eine mahre Erquickung sei, einmal wieder einem frischen, lebendigen. warmen Talente zu begegnen. Er verhehlte ihm nicht, daß Umarbeitungen nötig wären: "Der Dichter muß bas machen, aber ich wünschte zum Besten ber Sache, er ließe sich dabei speziell vom Regisseur weisen." Als Ludwig infolgedeffen am 28. Dezember Devrient perfönlich aufsuchte — ber winterliche Sonntagnachmittag war schon so weit vorgerückt, daß in Devrients Bimmer die Lampe brannte -, fam es zu einem lebhaften, eingehenden Gefpräch zwischen bem Dichter und dem literarisch gebilbeten Schauspieler. In Chuard Devrients Tagebuch ift diefer erften Begegnung mit den Worten gedacht: "28. Dezember 1845. Nachmittags besuchte mich der Dichter Otto Ludwig, ein einsiedlerisch aussehender Mann mit Bart und Brille, im Schnitt des Gesichts an Oheim Ludwig erinnernd; er blingt viel mit ben Augen. Ich fagte ihm meine Ausstellungen an feinem Stuck, er ging fehr leicht verftändigt auf alles ein, war voll Dantbarkeit. Über Theater überhaupt und seine Stellung zum Staate. Er ift verftandig und gefinnungstuchtig. Seines Zeichens Musiter, hat langjähriges Nervenleiden ihn der Musit entzogen, der er fich nun wieder zuwenden will."

Jebes Leben und Geschick hat einen geheimen, beständig wiederkehrenden Bug: in dem Ludwigs schloß sich stets an noch so wohlbegrundete Hoffnungen fast MANG MANG MANG MANG 228 26 TH 26 TH 26 TH 26 TH 26 TH

unmittelbar eine berbe Enttäuschung an. Mit Luft und Liebe brachte er im Januar und anfangs Februar 1846 die von Eduard Devrient geforderten Unberungen seines Trauersviels auftande, sodaß ihm ber bramaturgische Ratgeber (Dregden, 17. Februar 1846) bezeugen durfte: "Ihre Umarbeitungen sind vortrefflich und zeugen für eine der wichtigften Gigenschaften eines bramatischen Dichters, für Gelentigfeit ber Erfindungs= fraft; das Gedicht ift nach meinem Geschmack bas schönste, das ich feit vielen Sahren in Sanden gehabt". aber er mußte ihm ju gleicher Beit eröffnen, daß er infolge heftiger Bermurfniffe mit feinem Bruder, bem gefeierten Emil Devrient, die Oberregie niedergelegt habe. Devrient geftand fich in seinem Tagebuch ein : "Ich belfe feinem Dichter mehr auf!" und erfuhr bie Bahrheit dieses Worts schon am 28. Februar: "Seute fragte ich Winkler (Theodor Bell) um feine Unficht über Otto Ludwigs Stud. D das ift abscheulich, gang unnatur= lich und verletend. Es hat dem Geheimrat auch gar nicht gefallen ufw. - Mit rechter Lust brach er aus. daß er nun das Recht hat, das schlecht zu finden. was ich lobe." Als ob es am Kriege der Theaterac= walten noch nicht genug gewefen wäre, erfolgte gerade in diefen Tagen die unglückliche revolutionäre Gr= hebung best letten fleinen polnischen Staates Rrafau und die Bewegung in Galizien, die die ruthenischen Bauern im Blute ihrer polnischen herren erstickten. So war jede Aussicht auf eine Dresdner Aufführung abgeschnitten. Ludwig fügte sich rascher in fein Schickfal als fein neuer Gönner; Eduard Devrient versuchte noch mancherlei einflugreiche Darfteller und urteils= fähige Rreife für bas Stud zu intereffieren. Roch ein Jahr nach ber Zurüdweisung (am 3. Januar 1847) verhalf er den "Rechten bes Bergens" durch eine bramatische Vorlesung in seinem Hause zu einer Art von Leben. Über diese Vorlefung, die Devrient in gewal-

tige Aufregung verfette, als ob er ein eignes Gedicht vortrüge ("ich fühlte doch, daß es ein Unternehmen fei, ein unbekanntes Werk einem Auditorium zu bieten ich hatte etwas zu vertreten" [Devrients Tagebuch vom 3. Januar 1847]), berichtete Ludwig eingehend nach der Beimat: "Vorgestern fuhr ich nach Dresden. weil Devrient berichtet, er werde mein Volenstück Die Rechte des Bergens' vorlesen. Er lieft nämlich vor wirklich ausgesuchtem Bublitum altere, anerkannte Dramen vor (von Shakespeare, Goethe, Schiller), und zwar nach der seit Tieck beliebten Manier (ohne die Namen zu lesen, die Sandlung nur leife andeutend, wo es nicht anders geht). Gine folche Vorlefung ist mir, wenn fie gut, weit lieber als eine Aufführung. 3ch machte mich ver Dampf auf, wurde von Deprient und feiner beweglichen, aber fehr angenehmen und ge= scheiten Frau und seiner Tochter aufs freundlichste empfangen. Der Unteil, ben fie alle an bem Stude nehmen, ist für mich rührend - fogar die kleinen Jungen waren damit angestectt, denn sie belibrierten feit Tagen unter sich gang ernsthaft und nicht ohne Streit, wie es befest werden muffe, und ber fleinfte, ein Burschehen von etwa sechs Jahren, konnte nach beendeter Vorlesung seinem Papa vorwerfen, er habe einiges ausgelaffen (mas allerdings mahr, aber mit autem Borbedacht geschehen war). - Nun versammelten fich die herren und Damen, da fah man Toiletten, aber auch Geftalten, die sie nicht gebraucht hatten; die Creme des Dregdner Bublifums, gur Galfte ben höhern Ständen angehörig, darunter einige polnische Grafen, einige hohe Militars, 3. B. General von Lüterobe mit Gemahlin und andre Erzellenzen. Der Oberintendant Erzelleng von Lüttichau mar nicht zu= gegen, wohl aber sein Fräulein Tochter, wollt ich fagen Baroneffe, und bann die Erzellenzen von ber Natur Gnaden, 3. B. die Atademieprofessoren Bendemann, Sübner, Erhardt ufw., Schnorr murde erwartet, fam aber nicht, der berühmte Romponist Siller, item einige Literaten, darunter Uffo Born ufw. Wie nun alles, über fünfzig Mann und Männin schätz ich, fich in dem Salon niedergelaffen, begann Devrient, an seinem Tischehen sittend: wie er den Gegenstand betreffend heut eine Ausnahme mache, die er aber zu machen sich getraue, und überzeugt sei, daß fein Bublifum sie genehmigen werde, daß er nämlich statt eines als flassisch anerkannten Stückes ein modernes Trauerspiel eines noch unbekannten Dichters vortragen werde. — Nun hab ich vergeffen, zu erwähnen, wie Devrients Frau und Tochter und einige Freundinnen sich schon vorher auf die Neugier und hundert Fragen derfelben nach dem Dichter gefreut hatten; denn ich war inkoanito zugegen. — Devrient las den letten Auftritt bes erften Aufzugs, mo ber eine Bole ben andern zwingt, ihm zu sekundieren, so ausgezeichnet, daß zwei Schauspieler unmöglich so ineinander hatten spielen können, der erste Aufzug war beendet, und ich hörte aus leisen Zuflüsterungen und fah aus Zuwinken, daß er Glück gemacht. Frau Devrient fagte mir, so aufgeregt habe sie ihren Mann noch nicht lefen hören; feine Stimme gitterte zuweilen hörbar, er wußte nur au gut, wie schwer es ist, einem neuen Boeten gur Unerkennung zu verhelfen, zumal wenn dieser folcherge= stalt in Gesellschaft von Shakesveare und nur voll= fommen Unerkannten erscheint und dadurch gewisser= maßen prätentiös auftritt. Kurg, mein braver Devrient machte seine Sachen so aut, daß die Aufnahme des Studes im gangen eine fehr gunftige mar. Rach bem Schlusse trat nun das ganze Publikum auf einen Anoten zusammen, der immer enger wurde, und es wurde ein Totengericht gehalten, das meine Situation nun erst recht interessant machte. Uffo Horn und hiller fochten an; Devrient verfocht feinen Autor mit Reuer=

eifer; die beiden - die auch bei den andern keinen Beifall zu finden schienen — erklärten nach langer Debatte und nachdem auch eine hoch und gewaltig gewachsene Dame des Poeten Partei genommen, der eine, daß er mit feinen Ausstellungen feineswegs fagen wolle, der Poet habe nicht ein großes, ja sogar fehr großes Talent - mas über alle meine Erwartungen ging -, der andre, daß er nicht so eifrig Widerpart gehalten haben wurde, wenn nicht die eifrige Berteidigung Devrients ihn dazu entzündet hätte. - Dagegen zeigte sich Professor Subner (einer von den berühmten Duffeldorfern) eifrig pro; General von Lügerode und andre Sochgestellte konnten sich nicht genug wundern. daß dies Stud politischer Ursachen wegen zurückgewiesen werden tonne, und zeigten ebenfalls ihr un= umwundnes Behagen an dem Stude. Die Bestürmung um den Namen des Autors begann von neuem. Einer vermaß sich, er woll' ce herausbekommen, einer wollte gleich andern Tages nach Meißen erfundigungsweise schreiben, wo der Poet sich aufhalten follte (was letzteres der Maler Beschel, dem Devrient früher davon gesagt haben mochte, als Ginhilie angab). So ift benn ber erfte Schritt zu meinem Bekanntwerden auf aunftige Beise geschehen. Anfang Februar soll und werde ich nach Dresden ziehen." (An Ludwig Ambrunn, Meißen, 5. Januar 1847.)

Auf diese Umsiedlung und einen stärkern Verkehr mit der äußern, der geistig geselligen Welt drang Eduard Devrient seit einem Jahre. Er glaubte zu spüren, daß Ludwig allen Segen der Abgeschiedenheit schon außgekostet habe, und daß es nötig sei, ihren bedenklichen Ginwirtungen entgegenzutreten. In Devrients Tagebuch (8. Januar 1847) sindet sich die Bemerkung, daß Ludwig nach dem eben geschilderten Vorlesungsabend in dem gastlichen Künstlerhause geblieben sei, wo es ihm Frau Devrient behaglich

MANUSCRUMENTAL 282 2 FOR 2 FOR

zu machen suchte. "Er sprach viel, oft treffend und gesund, oft grüblerisch und phantastisch, wie Einsiedler psiegen."

In der Tat hatte Ludwig abermals einen Sommer. ben pon 1846, in feiner Garfebacher Aurudaezogenheit und die ersten Monate des Minters pon 1846 zu 1847 in Meißen verbracht, wo er diesmal im Gafthof zum "Goldnen Schiff" wohnte. Durch die Ermutiauna Eduard Deprients mar fein mankender Glaube, daß er zur dramatischen Dichtung berufen sei, neu gestärkt worden ("Das fällt in meine jetige merkwürdig frucht= bare Beriode wie ein Sonnenschein. Ich habe ge= gründete Hoffnung nun, was Tüchtiges (verfteht sich relativ) zu leisten und vielleicht mehr Unerkennung zu finden, als ich verdiene." Brief an Ambrunn vom 5. Januar 1847), und er gab nicht nur die Fortarbeit an feinem Schulmeisterroman auf, fondern beschloß die weitern Plane zu Erzählungen "gleich in der Geburt zu ersticken". Dazwischen svielte er freilich mit bem Gedanken, feinen "Friedrich II. von Breuken" zu einem historischen Roman umzugestalten, und meldete an Umbrunn und Schaller, daß er nach Schlesien reifen und sich in der Gegend von Schweidnig, wo das Bange fpielen follte, grundlich umtun werde. Denn wenn im Drama das Detail bes Schauplages einer Sandlung kaum in Frage komme, fo verhalte es fich bei einem Roman gang anders. Bezeichnend fur die mächtige, weitausgreifende Phantasie Ludwigs und fein Bedürfnis, in großer Folge zu wirken, mar es, daß er auch hier von seinem "ersten historischen Roman" sprach und eine Reihe andrer in der Zukunft vor fich fah. Er hätte fich auch fagen dürfen, daß es tein Bufall fei, der seinen Gestaltungstrieb von Beit ju Zeit auf das epische Gebiet ablenkte, daß er für ben Reichtum feiner poetischen Erfindungen und Unschauungen nicht überall ben bramatischen Rahmen finden und brauchen fonnte. Sätte er freilich, um die große Phantasiearbeit, die längst vollbrachte Belebung bes Stoffes nicht gang zu verlieren, feinen "Frit zum historischen Roman umgestaltet, so wurde er mehr einer außern als einer innern Nötigung gefolgt fein, und es lag tief in feiner Natur begründet, daß er folchen äußern Nötigungen bis zum Martnrtum widerftand. Un die Ausführung eines hiftorifchen Romans, für die er sich nach seiner Beise erst einen neuen Upparat herzurichten gehabt hätte, war jest, mitten im Reuer der dramatischen Broduktionsluft, nicht zu benken. Im Sommer 1846 mar eine neue Bearbeitung der Ugnes Bernauer (die auch jest "Der Engel von Augsburg" hieß) entstanden. Ludwig drängte in ihr eine beinahe überreiche Fülle bewegter Sandlung zufammen und führte den Dialog dementsprechend in fehr charakteriftischer, lebensvoller Profa aus. Es ließ sich nicht widersprechen, wenn Eduard Devrient bie Komposition, in der Altes und Neues feineswegs völlig ausgeglichen war, "voller Fehler" fand, aber bas echte Talent, ber große Grundzug in diefer bramatischen Rittergeschichte, Die Gestaltungstraft und Farbenfrische mußten doch zu jedem unverbildeten Sinne fprechen. Aus manchem viel unbeholfnern und wertlosern Block war ein gut theatralisches, erfolgreiches Werk herausgemeißelt worden, die lebens= marmen, treuherzig leidenschaftlichen Geftalten bes Herzogs Albrecht und der Ugnes hatten jede Mühe ber Umarbeitung gelohnt, Ludwig wäre durch die Bewißheit einer Buhnenverförperung feiner Dichtung leicht an ihr festzuhalten gewesen; man tann sich nicht entbrechen, in Gedanken den Gewinn zu veranschlagen, ben es für ihn bedeutet hätte, jest in verhältnismäßiger Rugend von dem Stoffe befreit zu werden, der nicht zufällig, nicht aus einer Willfur ober hartnächigkeit, fondern aus der Gewißheit beraus, daß in ihm ein

tragischer Typus, ein Stück schulde und leidvolles Menschengeschick, eine Welt voll stark anschaulicher, finnlicher Gegenfäte, ein Geftalt gewordner Rlang ber deutschen Bolksfeele, des deutschen Bolksliedes schlummre, mit ihm fortlebte und dramatisches Leben heischte. Nun war es wieder Ludwigs Mißgeschick, daß Ed. Devrient eben an diesem Ludwig ins Berg gewachsenen Stoffe wenig Anteil nahm, sei es, daß er die (folange der Dichter an der hiftorischen Überlieferung festhält) unüberwindliche dramatische Schwäche des Stoffes erkannte, die im Lebenbleiben des Herzoas Albrecht und in der mehr oder minder aufrichtigen Verföhnung des jungen Berzogs mit seinem Bater liegt, sei es, daß ibm die heiße, alle Schranken des Herkommens und positiven Rechts überspringende Leidenschaft des un= gleichen Liebespaares migbehagte. Jedenfalls bestärkte Devrient diesmal Ludwig in seiner schon allzu ausgeprägten Neigung über das, was vor der Sand abgeschlossen und aussichtslos schien, rasch hinwegzugeben, und sette mit dem Dramatiker zugleich seine Soffnung auf die inzwischen begonnenen bürgerlichen Stücke, das Trauerspiel "Die Pfarrrose" und ein Drama "Die Wildschützen", "Wilm oder Rolf Berndt", "Die Baldtragodie", "Das Jagdrecht" benannt, ein Embryo, aus bem mehrere Sahre fpater unter neuen Lebensein= bruden die Geftalt und die tragische Sandlung bes "Erbförsters" hervorwachsen follte.

An frischer Erfassung neuer Stoffe, an Lust, etwas durchaus Bühnen- und Lebensfähiges frei aus sich herauszustellen, sehlte es Ludwig zu dieser Zeit durch- aus nicht, seine ländliche Abgeschiedenheit förderte seine damals immer rege Arbeitslust. — Wenn er sich des altgewohnten Plänemachens auch jetzt nicht entschlagen konnte, so überwog doch der Drang und die Stimmung des Vollendens in einem Guß. Die Gesundheit des Dichters ließ selbst in diesen Jahren, soviel er sich auch

gefräftigt fühlte, zu wünschen übrig, in Garsebach und Meißen wurde er mehr als einmal von heftigen Magenframpfen gequalt, fie überfielen ihn ploglich auf Spazier= gangen mit feiner Braut und zwangen ihn mehrfach, ärztlichen Rat zu suchen. Auch die wunderliche Unregelmäßigkeit seiner Lebensweise fette er noch fort. 21. Kretschmar erzählt aus dem Sommer 1846: "Nach feinem Weggang von Leipzig besuchte ich ihn einmal in seinem geliebten Triebischtale. Es war gegen gehn Uhr morgens, als ich die hammermühle (Schleifmühle), in ber er seine Wohnung genommen, erreichte. Ich fragte die Arbeiter, die jedenfalls ichon feit vier oder fünf Uhr auf den Füßen waren — es war im Monat Juli -. nach feinem Zimmer. Die rußigen Gefellen fletschten lachend die weißen Zähne und fagten, ich würde ihn jedenfalls noch im Bett finden. Und so war es auch. Er lag, als ich bei ihm eintrat, in festem Schlaf, und nachdem ich ihn geweckt und von ihm wie immer freund= lichst bewillkommt worden, erzählte er mir, daß er am Abend vorher nach seiner Gewohnheit in Wald und Flur umbergeftreift fei, bann die Racht hindurch gearbeitet und fich mit Tagesanbruch zu Bett gelegt habe. Sein förverliches Befinden hatte fich, wie auch fein Aussehen bewies, bedeutend gebeffert. Da ich ihm nur wenige Stunden widmen konnte, so begleitete er mich zurud bis auf das Buschbad, und hier schieden wir auf lange Zeit." (Erinnerungen an einen Jungft= geschiednen. Gartenlaube, 1865, S. 223.) In der Hauptsache aber, in glücklichem Lebensmut und in ber Ruversicht, daß es ihm über turz oder lang gelingen muffe, war Ludwig jekt ein andrer Mann als in Gisfeld. Wenn ihn gelegentlich der Unmut überwältigte, daß all sein Arbeiten bisher so wenig sichtbare Resultate ergeben habe ("ich will drauf losschmieren, daß ich wenigstens die Beruhigung habe, das Wleinige getan zu haben!" rief er in einem Briefe an Umbrunn.

Meißen, 28. März 1846, aus), oder beim Berechnen seines noch übrigen schmalen Bermögens ihn eine Sorge beschlich, daß dieser Bronnen versiegen könnte, ehe ein neuer durch seine Arbeit erschlossen wäre, so blieben das alles doch nur vorübergehende Schatten einer im ganzen hoffnungsreichen Zeit.

Ludwig war auch des beften Willens voll, fich Devrients freundschaftlichem Drangen zu fügen und fich der Ginsamkeit, die für ihn so viel Glück und innere Befriedigung bot, zu entwinden. Ed. Devrient ichrieb ihm am 1. Dezember 1846: "Ihren Beruf jum Bühnendichter haben Sie in diesem Berte (ber . Uanes Bernauer') wiederum auf das bestimmteste bargetan, und wie Sie mit dem Rutrauen gegen mich frei berausgegangen sind, darf ich mir wohl im Interesse der Runft eine Mahnung an Sie erlauben. Wollen Sie dem heruntergekommenen deutschen Theater sich bingeben, wollen Sie bafür grbeiten, fo durfen Sie fich nicht länger aus dem Bereich feiner Erscheinungen. feiner Tätigkeit halten. Sie werden mich nicht fo misverstehen, als meinte ich, Sie follten von der gegenwärtigen Theaterwirtschaft die Komposition Ihrer Gebichte lernen, aber es ist unumgänglich notwendig, daß Sie das beffere Vermögen der Schaufpielfunft genau und immer beobachten können. Bas dem Theater mahr= haft nugen foll, muß, glaub ich, aus bem Bergen ber Schauspielkunft herausgeschrieben fein. - - Mich duntt, Sie fagten mir, daß Sie unabhängig von Ihrem Aufenthalt seien; ift dem so, wie dringend möchte ich Sie auffordern, hierher zu ziehen, mo die Matur ebenfalls Ihrem einfiedlerischen Sange zusagen, aber bas Theater Ihnen doch auch und leicht zugänglich sein würde." Ludwias Bertrauen zu dem neuen Freunde hatte fich vermutlich noch nicht so weit erstreckt, daß er Devrient mitgeteilt hatte, welcher Magnet ihn fort= gesetzt nach Meißen zog und dort hielt. Er folgte

indes im Februar 1847 Devrients dringend wiederholtem Ruf und siedelte auf ein Biertelighr nach Dresben uber, wo ihm Devrient auf alle Beife Beg und Steg ju bahnen suchte. Ludwig fand jest in Dresden Rarl Guktow als ben neuen Dramaturgen bes Hoftheaters vor. Der Dichter ftand ben literarischen und politischen Anschauungen Guttows noch nicht so unbedingt ent= gegen, als einige Sahre später, hatte fich weniastens feine Gegnerschaft nicht fo flar jum Bewußtfein ge= bracht. Guttow mar im allgemeinen geneigt, junge, ftrebende und namenlose Talente zu fördern: seine reiz= bare Gifersucht erwachte in der Regel nicht den Leiftungen, sondern den Erfolgen andrer gegenüber. Er nahm Ludwig bei beffen erftem Besuch freundlich auf, lobte beffen "Polenftud", was er freilich bei den obwaltenden Unschauungen am Sofe und Softheater un= aufführbar nennen mußte, forderte ben Dichter auf. ihm Stoff und Entwurf neuer Stude vor ber Ausführung mitzuteilen, damit er ihm zum voraus fagen könnte, was als verfänglich und unverfänglich gelte, womit er benn allerdings mehr versprach, als er beim besten Billen zu leiften vermocht hatte. Ludwig mar von diefer Anknupfung fehr befriedigt, gewann indes in der Folge fein näheres Berhältnis ju Gustow und hielt fich, von feinen alten Runftlerfreunden Ludwig Richter, Dehme, Langer u. a. abgefeben, hauptfächlich an Gb. Devrient und deffen Rreis. Devrient trieb Ludwig, fleißig Theater und Konzerte zu befuchen, führte und lud ihn in Gefellschaften, Ludwig ließ nach= giebig und herzlich bankbar für fich Sorge tragen, labte sich an den theatralischen und musikalischen Aufführungen, für die ihm Devrient ben Gintritt vermittelte, und melbete feinem "lieben, alten Ambrofius" in Gis= feld: "Ich schwimme bier in einem Meer von Benuffen und mare, ba auch meine Gefundheit fich bebeutend gebeffert hat, ein gang glüdlicher Rerl, wenn

ich Guch bei mir hatte. Ihr fehlt mir aber, Sommers= zeit in des lieben Berraotts und Winterszeit in des Könias von Sachsen Theater." Er erzählte, daß ihm Eduard Devrient ein Billett zu den von Gerd. Siller dirigierten Abonnementkonzerten im Hotel de Sage geschickt (..es vergehen mir nicht drei Tage, ohne ein ähnliches Liebeszeichen von Devrient zu erhalten"), und daß er in der Mozartschen G-moll-Symphonie wie taas darauf in der Aufführung der "Emilia Galotti" im Softheater geschweigt habe. Aber fopfichüttelnd über all den freundschaftlichen Gifer, der ihn porwärts zu bringen und gelegentlich ein wenig vorwärts zu brängen suchte, vertraute er dem alten Beimatgenossen weiter an: "Ich war neulich mit dem bekannten Land= tagsdeputierten Brockhaus (dem Chef der Buchhand= lung in Leipzig), einigen Fournalisten usw. bei Devrient zum Tee, Pfannkuchen und Bunsch: ich glaube. es war angestellt, um mich jenen anzunähern; was mich dauern follte, da ich meiner alten Beise nach, die noch viel abgeschloßner worden ist, mich nicht beimachen kann, auch wenn ich wollte. Aber die guten Leute sehen mir meine leider schon verknöcherten Torheiten fo freundlich nach wie einem Kinde" (Un Ludwig Ambrunn, undatiert, aber Dresden, Märg 1847). Daß man freundlich und nachsichtig war, schloß bas Bedauern über des Dichters Zurudhaltung nicht aus. Sätte Ludwig einen Blick in Eduard Devrients Tagebücher werfen können, so würde er neben den Ausbrücken der reinften Teilnahme und ehrlichsten Bewunderung doch auch ein und ben andern Ausdruck des Unmuts ge= funden haben.

Während des Vierteljahrs, das er Anfang 1847 in Dresden verbrachte, wohnte er wieder wie im Jahre 1843 in der Wirtschaft "Zur Hoffnung" vor dem Falkenschlag. Die Briefe an seine Braut enthalten eine Fülle kleiner Züge zum Vilde seines täglichen Lebens, aus denen hervorgeht, daß er zwar nach Rräften ftrebte, fich feinen einfiedlerischen Bewohn= heiten zu entwinden, aber dies immer nur bis auf einen gewissen Punkt vermochte. Er war in hohem Maße beglückt über das machsende Verständnis seiner innerften Natur und feiner poetischen Beftrebungen, das ihm Emilie zeigte. Er offenbarte ihr vertrauensvoll, was ihn bewegte, erquickte und gelegentlich beunruhigte. Er konnte sich ihrer klaren Ginsicht fast bei jedem Unlaß freuen (.. in dem, mas Du mir wegen Guktow faaft, liegt viel großer flarer Beltverstand. Den mußt Du ausbilden in Dir. Diesen Berftand haben überhaupt die Weiber öfter als die Männer: ich habe auch etwas davon; was ich aber davon habe. bas nimmt meine Kunft in Anspruch, auf bas Leben tommt nicht viel davon." Un Emisie Winkler, Dresden, Februar 1847). Gegen eine übergroße Bescheidenheit und ein allzuleidenschaftliches Verlangen, ihre Bildung zu erweitern und zu steigern, mußte er wohl einmal liebevollen Protest einlegen: "Du machst mir bange mit Deiner Seftigkeit. Du bift gang außer Dir, daß Du, wie Du sagst: meiner nicht so wert werden fannst, als Du möchtest! Das ift bummes Beug. Bier handelt es sich, wenn es sich ja um etwas handeln foll, nicht um einen Wert, bochftens um eine Form. Und diese Form muß ich so aut wie Du mir ebenfalls erst aneianen. Diese Form kann einem vorhandnen Wert eine angenehme Zugabe fein, aber fie ift nicht der Wert felbst - Gott sei Dant! - - Dein Bert besteht fur mich in dem lebendigen Sinn, ben Du für das Gute. Rechte und Schone zeigft, in Deiner Offenheit, Deiner Verständigkeit. - - Machs wie ich: ich bin Deiner gewiß, arbeite mit Luft und gehe ber Butunft heiter entgegen, benn welch Geficht man der Zufunft macht, das macht sie uns. Die übertriebenen Studien werden Dich noch frank machen, und

ich rate Dir recht fehr zu bleiben, wie Du bist, wenn Du nicht etwa ruhiger und gelaffener werden maaft, mas denn freilich Dir fo wenig schaden wurde wie mir und allen andern Leuten." Un Emilie Bintler, Dregden, 6. Märg 1847.) Auch in spätrer Zeit fuchte er die Geliebte zu mahnen, sich mit Ruhe zu wappnen. "Wenn du mir schreibst, rege dich nicht zu sehr auf, tu' als schriebst du einen bloken Geschäftsbrief. Ich halte vom vielen Abschiednehmen bei notwendigen Trennungen nicht viel, man muß mehr an das Wieder= feben denken, als an den Abschied; mit dem Briefichreiben ift's ein Uhnliches. Der Schieferbecker hütet sich von seiner Schwindelhöhe hinabzusehn, er hat bloß ein Auge für fein Geschäft oben: den muß man sich zum Lehrer nehmen: darf nicht in die durch die Trennung entstandne Rluft hinuntersehn; je tiefer sie ift. besto weniger." (An Emilie Winkler. Dregden, Serbft 1849.)

Im April 1847 fehrte Ludwig nach Meißen gurud ("er entwischte wieder nach Meißen", meinte Devrient), da er in Dresden trot aller Lust die neugewonnenen Eindrücke, namentlich die theatralischen, zu verwerten, jum Arbeiten nach feiner Beife nur felten gelangte. "Nun wollen wir uns mal zusammennehmen, wenn der liebe Gott auch weiter Gefundheit gonnt, um au beweisen, daß wir, wenn wir auch fein Glud haben follten, es wenigstens verdienen", batte er im vorerwähnten Briefe Ambrunn zugerufen und feiner Geliebten nach der Aufführung ber "Emilia Galotti" gemeldet: "So hat mich noch fein Stud fortgeriffen, alles andre ift Lumperei dagegen. Es hat mich fo aum Arbeiten geftimmt, daß ich heute mit früheftem über den Berndt bergog, aus dem schon auch mas werden wird." Aber er fand es unmöglich, in dem bewegten Leben, das ihm Devrients Freundschaft und die mancherlei Unterhaltungen bereiteten, zu benen er MONEMONE ACKENDES 241 2NOW 2NOW 2NOW 2NOW 2NOW

fich hinzugezogen fab, in die rechte Schaffensftimmung zu kommen. Gine sommerliche Burudgezogenheit deuchte ihn notwendig, und wer hatte ihm verargen wollen, daß er diese Burudgezogenheit wieder da suchte, wo seiner ein treues, ihm durchaus ergebnes Berg harrte? Er ließ sich in diesem Frühling nicht wieder in der Garfebacher Schleifmühle, fondern im Gafthof "Bu ben drei Rofen" in Riederfähre an der Elbe, der Stadt Meißen gegenüber, nieder, aus deffen Kenftern und Laube er das Stadtbild mit Burg und Dom por Augen hatte, und deffen Reize er befriedigt empfand und pries: "Mun wollt ich, ich konnte dir die Aussicht. die ich von meinem Stehpult aus habe, mitfenden, damit du sie vor dein Fenster hingest. Vor mir habe ich die Glbe, eine Stunde weit, mit einem herrlichen Bogen und schönen Bergen, die so galant sind, sie noch etliche Meilen weiter zu geleiten. Während ber Fahrzeit ift fie mitunter mit Segeln formlich bebeckt. Es gibt nichts Lieblicheres, als folch ein Segel in der Ferne." (Un Karl Schaller, Coln bei Meißen, 1. Januar 1848.) Die Mohnung fesselte ihn bergestalt, daß er sie mahrend längerer Zeit beibehielt und in ihr eine Reihe feiner arößern Arbeiten ausführte. Soviel hatte bas freund= schaftliche aber unabläffige Drängen Eduard Devrients bewirkt, daß er dem Vorsage treu blieb, jest nichts zu beginnen und zu entwerfen, ohne es zu vollenden. Bahrend er an feinem Bilm Berndt weiter arbeitete, brachte er die Tragodien "Das Fräulein von Scuderi" und "Die Pfarrrose" zum Abschluß. Daß diefe fo grundperschiednen Dichtungen turz nacheinander ent= fteben konnten, zeigte fehr beutlich, daß die Singabe an die Birklichkeit, die realistische Gestaltung, die ethische Wirkung, die er jett mit Bewußtsein erftrebte, boch den Zug seiner Jugend zur Romantik keineswegs erftickt hatte. Er hatte fich barauf berufen burfen, daß es gerade Romantiker wie Heinrich von Kleift,

G. T. A. Soffmann und felbst Tieck gewesen seien, die zuerst den Sinn für die verborgne Boesie des schlicht Mirklichen, des natürlich Einfachen, jedoch auch für das Eingreifen dunkler Elemente und Leidenschafts= mächte in den Alltag erschlossen hatten, er hätte felbst fagen durfen, daß die gewaltige Geftalt René Carbillacs die Berkörperung folchen Gingreifens und barum nicht unwirklich gescholten werden durfe, wenn er auch eine dämonische Figur sei. Doch gestand sich Ludwig, so= bald das erste Feuer gelöscht war, lieber ein, daß vor allem der Drang, endlich, endlich ein buhnenfähiges, bühnenwirksames Werk zu schaffen, ihm den unheimlichen Goldschmied wieder por die Phantasie geführt habe. Er vollendete fast gleichzeitig das schon mehr er= mahnte "tragische Idull", das "Die Pfarrrose" betitelt war, und zu dem er vielleicht die erste Anreauna auf den Spaziergängen nach dem Dorfe Taubenhain empfangen hatte, deffen Namen an die Bürgersche Ballade mahnte. Er wollte in dieser Dichtung einen Konflift verkörpern, den er in der Gegenwart überall erblickte: das Emporftreben des Weibes zu innerer, um Außenwelt und Schein allzu unbekummerter Selbständigkeit und der männliche Stolz, der fich zum unüberwindlichen Trok verhärtet, führen ein prächtiges junges Menschenpaar einer Katastrophe entgegen, in der sie fich gegenseitig verderben. Ludwig hatte, so tiefbescheiden er war, während der Ausarbeitung dieses bürgerlichen Trauerspiels wiederholt das frohe Gefühl. daß er jett seinen eigensten Stil gefunden hatte, daß feine Menschen von Fleisch und Blut, nicht bloß ausgeschnittene theatralische Pappfiguren seien, denen man das Bretterholz, auf dem fie kleben, bei jeder Wendung ansieht. Er empfand, daß er sich in der Stille - seine Weltanschauung vertiefend, seine plastische Kraft wie feine Bildung unabläffig fteigernd - zu einem Dichter ausgewachsen hatte, der den Kampf mit der Unnatur, ACTENTICATION 248 WAR WAR 247 WAR

ber flachen Serkömmlichkeit und der gestaltlosen Tensbeng zumal aufnehmen konnte.

Auch tat ihm dieses Selbstgefühl wahrlich not. Denn wiederum waren zwei Jahre verftrichen, in denen er, fleißig arbeitend und von seinem kleinen Bermögen gehrend, im Sinne der Welt feinen Schritt pormarts getan hatte. Sein stummes Ringen mit ber gleichgültigen Sprödigkeit der Bühne wurde allgemach zum Martyrtum. Immer wieder der Bewundrung feines Talents versichert zu werden ("Fülle der Poefie, Erfindung, Charatteriftit und wahrhaft dramatische Rraft der Situationen" rühmte Eduard Devrient von der "Pfarrrose", Dresden, 23. März 1849), und den= noch immer wieder zu hören, daß er sich von Art und Wefen der dramatischen Komposition entferne, daß er den Forderungen der Bühne nicht gerecht werde, während ihm keiner - felbst Eduard Devrient nicht flar machen konnte, worin diese Forderungen beftunden, stets aufs neue auf die Butunft vertröftet, ohne daß sich auch nur eine Hoffnung und Versprechung verwirklicht hatte, das erforderte Araft und ausdauernde Geduld. Bu den innern Rämpfen, ohne die es in folcher Lage nicht abgehen konnte, und die er mit mannhafter Resignation siegreich bestand, traten von Beit ju Beit Störungen feines Lebensmutes, die Folge feiner körperlichen Zustände waren. Ludwig schien den ihn oberflächlich Unblickenden völlig gefund. Doch der schlimme Reind in feinem Blute, der hundert Gestalten und keinen Namen hatte, raftete wohl, aber wich nicht. Magenfrämpfe, hochgradige Nervosität (die er mit Flußbädern und Fußwanderungen energisch bekampfte), gelegentliche Fieberanfälle und unregelmäßige Bergtätigkeit mahnten den Vorwärtsstrebenden, auf sich felbit acht zu haben. Er aber meinte gleichmütig, baß wenn ihm nur erft häusliche regelmäßige Pflege qu= teil werden könnte - an der es ihm in seinem Junagesellentum und bei feiner Achtlosigkeit auf äußere Dinge allzusehr gebrach -, so dürfte er feine Gefund= beitsumstände nicht für unverbesserlich halten. Seine Lebensweise mährend der Jahre 1847 und 1848 war wieder die eingezogenste, er verkehrte einzig und allein in der Familie seiner Braut, die er fast täglich nach Tisch zu Spaziergangen abholte; an Schaller gestand er bei Beginn des Jahres 1848, daß er "ein einsamlich Leben" führe. "Ich gebe bier mit keinem Menschen um, als mit meinem Schat, ber Guch beftens grußt und seinen Umriß mitsendet, wie ich den meinigen. Sie ift vorderhand mein Publitum. Es ist außerordentlich, wie die Ginsamkeit und das Rusammenhalten und auf einen Bunkt richten des Talents dieses steigert, ich wünschte nur, ich hätte mit siebzehn bis amangia Nahren angefangen, wie mit dreiunddreißig. Außer meinen Arbeiten ift Emilie meine einzige Befellschaft, und sie kennt diese Arbeiten genug, um mich aufmuntern zu können, mas fie rechtschaffen tut. Dazu ist eine so klare Natur einem Kunstmenschen wie ein Reichen, das im Winter aufgesteckt wird, die etwa Frrenden auf die rechte Straße zu bringen." (Un Karl Schaller, Coln bei Meißen, 1. Januar 1848.)

Kurze Zeit nach diesem Briese hatte die deutsche Revolution der Jahre 1848 und 1849 begonnen. Ihre nächste Wirkung auf Otto Ludwig war ein Aufjauchzen der Erlösung und der Hossinung; in gewaltigen Liedern entströmte sein heißes Gefühl für vaterländische Größe und Ehre, seine tiesste, schmerzlich lechzende Sehnsucht nach der Ginheit des deutschen Landes und Volkes dem bewegten Herzen. Seinem überall auf den Kern und das Wesen der Dinge gerichteten Sinne war es ansänglich ganz unsaßbar, daß die Gunst der Stunde unbenutzt versliegen, daß die ungeheure Bewegung unstruchtbar bleiben, daß eine, was nottat und was allein

ATTENTION OF THE 245 BATH OF THE WORLD THE SET OF THE S

erreichbar gewesen wäre, nicht bringen follte. Schon nach wenig Monaten grollte durch feine letten Zeit= gedichte der Born hindurch, daß es bei der Schmach ber Berfplitterung bleiben und ber große Bolferfruhling in einem muften Fasching demofratischen Taumels und in einem Aschermittwoch sinnloser Reaktion enden werde. Er fah in der fächfischen Provinzial= ftadt, die "beinahe eine Borftadt von Dresden" mar, genug und nur allzuviel von den platten und häß= lichen Ausartungen bes Zeitgeiftes und der zwecklosen Massenerregung, er durchlebte ein volles Sahr bittrer Stunden, da er zu den wenigen Rlarsehenden gehörte. Die schon seit den ersten Sommermonaten nichts mehr für das Gesamtvaterland hoffen tonnten. Er mußte anderseits auch, daß die frampfhafte Saft, mit der man sich seit 1849 der Wiederherstellung des Alten hinaab, nicht das Ende der weltgeschichtlichen Bewegung fei. Im Berbft des Sturmjahres fchrieb er: "Wir find ein halb Jahrhundert älter geworben, dem Gewicht der Begebenheiten nach, feit unfern letten Briefen. Der Anäuel ist eben einmal im Abwickeln begriffen, und noch manches Jahr wird ängstlich lauschen, ob der fallende nun endlich den Boden erreicht hat. Wer es erlebte, von der Sohe der neuen Reit diesen Kampf mit einem Blick überschauen zu können! Denn Geschichte will wie ein Kunstwerk in ihrer Gangbeit beurteilt fein. Dinge, die allein gefehen bas Bange zu verderben drohen, find bann vielleicht fo fleine Schatten im großen Bangen, daß man sie ganglich übersieht. - Das Ende ift nicht abzusehen. In jedem andern Lande ift es damit ein ander Ding, als in unferm guten Deutschland. - - Wenn nur die Beschichte nicht mit Schweiß und Blut schriebe, wie viel Sammer ber Gingelnen steht unsichtbar zwischen ben Beilen, in benen fie die Entwidlung bes Geschlechtes fchildert." (Un Ludwig Umbrunn, Meißen, Oftober 1848.)

Da er bas Ende nicht zu erleben hoffte, hatte er sich gern in fünstlerische Arbeit vergraben, wenn die fturmische Reit nicht auch in die kaum keimenden Saaten feiner perfönlichen Erwartungen, in fein stilles Lebensgeschick hereingebrochen wäre. Schon um die Mitte bes Sturmjahres hatte er gleichsam achselzuckend an feinen Gisfelder Getreuen gemeldet: "Es ist mir etwas wunderlich gegangen. Wie du schon weißt, hatte ich gegründete Hoffnung, etwas auf die Dresdner Buhne zu bringen und damit meine dramatische Laufbahn glorios zu eröffnen — als das eintraf, was ich im prophetischen Geiste lange befürchtet hatte, wenn ich zuweilen dachte: sollte mir, da ich fast fertig, diesmal nichts drein kommen? Es kam, und ich hatte wiederum so manchen Tag und so manche Nacht meine ganze Kraft erschöpft, um - einige Buch Makulatur zu machen. - Und wie die Sachen nun stehen, möcht' es geraten sein, das handwert vorderhand aufzugeben. Und felbst für den Rall, daß perhältnismäßig bald eine der belletriftischen Laufbahn gunftige Chance er= folgen follte, möchte ich eine von den Wechfelfällen berselben unabhängige, wenn auch nicht bedeutende, aber gesichertere, einer gang freien Stellung vorziehen. Aber wo eine folche finden? Auf jeden Fall wurde mir, wenn ich auf der einen Seite, was ich geiftig, auf der andern, was ich förperlich vermag, berücksichtige, die Schulmeifterei als das Rach erscheinen. für welches ich am besten passe. Es persteht sich von felbst, daß ich nicht die eigentliche Glementarschulmeisterei darunter verstehe und von Unterrichtsgegen= ftänden die Mealwiffenschaften im Aug' habe. Bur politischen Bildung des Volkes ift der Unterricht in der Geschichte (besonders neuere und neueste Staaten= geschichte) und Geographie unumgänglich nötig. Dann lage mir die des deutschen Stils und auch der Gefang= unterricht nicht fern. Naturgeschichte und Physik MANUSACKUSACKUSACKUS 247 2KTR2KTR2KTR2KTR2KTR

würden auch zu befriedigen sein." (An Ludwig Umsbrunn, Meißen, Sommer 1848.)

Die wachsende Besorgnis drudte fich noch stärfer in der ersten Salfte des Jahres 1849 in einem weitern Briefe nach Gisfeld aus: "Es ist eine munder= liche Zeit, für mein Sandwert besonders. Dr. Bekftein, ein Freund von mir, ift nach Sprien ausgewandert, als königlich preußischer Konful in Damask: er hat mir turg vor feiner Abreise geschrieben, ich solle ihm folgen, und mancherlei gar nicht zu verachtende Unerbieten gemacht, die redlich gemeint sind. Aber meine Besundheit mußte zu folchem Unternehmen in anderm Berhältnis fteben, als sie wirklich fteht, wenn bas Ergreifen diefer Unerbieten tein dummer Streich fein sollte. Damaskus hat ein sehr hikiges Klima und bruftzerstörende Winde. Gin andrer Freund ift nach Nordamerika gegangen - schon im vorigen Oktober, und im Februar hatte er noch kein Unterkommen. Mein Sandwerk tann sich noch unerwartet heben, aber man muß temporisieren können, zu deutsch man muß es abwarten. Dazu märe vielleicht ein Leihbibliothe= fariat, sozufagen, in Dresden ein paffables Plätchen, wenn es nicht zu teuer, was ich aber nicht glaube. Sch erwarte ftündlich die Antwort auf meine Erfundigungen nach Größe, Art, Preis, den übrigen Ausgaben, die die Übersiedlung eines Fremden in ein folch Geschäft in Dresden noch mit sich bringen muß. Es wär' ein Austommen; dazu wohnte man in Dresden; das Theater mackelt freilich ein bischen; aufhören wird es nicht. - Die Rauffumme wird feinesfalls bedeutend sein: im ganzen gehen folche Bibliotheken jest um Spottpreise meg. Wieviel wurd' ich zu diesem Amed mohl aufbringen können? Ich weiß wohl, es läßt sich auch viel, sehr viel gegen das Projekt fagen. Aber etwas unternehmen muß man nunmehr!" (An Ludwig Ambrunn, Cöln bei Meißen, 24. Mai 1849.)

Die wunderliche Zeit trieb in der Tat wunder= liche Blasen! Otto Ludwig als Leihbibliothekar in Dresben, der tieffinnige Dichter, der strenge Rünftler, ber an fein eignes wie an andrer Schaffen die hochften Makstäbe legte, als Bermittler und Verbreiter der flachsten Unterhaltungeliteratur — es wäre eine Fronie der deutschen Literaturgeschichte mehr gewesen! Zum Glück blieb es ein flüchtiger Blan, der einen unerfreulichen Blick in die tiefe Ratlosiakeit eines großen, aber unberühmten Talents tun läßt. Eben in diefen Sommermonaten von 1849 und unter der Nachwirkung der wilden Zeit gelang es Ludwig, für die lang geplante, getragene, vielmal umgegrbeitete Baldtragodie eine neue und wirksamere Handlung zu erfinden und die erste Bearbeitung des Trauerspiels "Der Erbförster" an Eduard Devrient zu fenden. Am 1. Juli 1849 war die Sandichrift der Schöpfung in den Banden bes dramaturgischen Ratgebers, im September nach mancherlei Umarbeitungen die Annahme am Dresdner Hoftheater erfolgt. Offenbar hatte diesmal der Schau= fpieler, der in der Geftalt des Erbförfters Ulrich eine bedeutende Aufgabe vor sich sah, die Bedenken des Regisseurs und Dramaturgen in engere Schranken gebannt. Wiederum drang Eduard Devrient darauf, daß der Dichter fein Meigner Stilleben verlaffen follte, und mit besser begründeten Hoffnungen als je zuvor folgte Ludwig zum zweitenmal dem an ihn ergehenden Rat und Rufe des hilfreichen Freundes.

## ACTUS ACTUS ACTUS 249 26 TR. 2

## Otto Ludwig aus Eisfeld

I m die Wende der Jahre 1849 und 1850 verbreis tete sich von Dresden aus in literarischen und literaturfreundlichen Kreisen die Runde, daß ein neuer Dramatifer von ungewöhnlichem Talent, "Otto Ludwig aus Gisfeld", demnächst mit einem fraftvollen und höchst eigentümlichen bürgerlichen Trauerspiel in die Öffentlichkeit treten werde. Hergebrachtermaßen wurde ber seither unbekannte Poet ohne weiteres ein "junger Dichter" genannt: widersprach es doch allem in Deutschland gewohnten, daß der Träger eines zum erstenmal auftauchenden Ramens ein siebenunddreikigiähriger Mann mar. Die wenigen Beröffentlichungen Ludwigs waren unbeachtet geblieben, und fast niemand wußte, welche besondre Entwicklung, welches Ringen in der Stille schon hinter dem Dichter lag, der mit feiner Waldtragodie "Der Erbförster" als ein neuer Mann auf den großen Martt der deutschen Literatur trat. Die Mehrzahl aller fpätern Urteile über Otto Ludwig gingen vom "Erbförster" als seinem "Erstlingswerke" aus, und die aus der Tiefe einer in sich gesammelten Natur entsprungne, in fortgesetzter fünstlerischer Ur= beit wie in schweren Seelenfampfen gefestigte Selbständigkeit des Dichters galt - feit man glücklich wußte, woher Ludwig komme - als Mitgabe bes Thuringer Waldes. Bunderliche Mythen über die bis= herigen Erlebniffe und Bildungswege des genialen

Autodidakten beeinträchtigten ebenso wie die Unkenntnis seiner dichterischen Anfänge die klare Einsicht in Ludwigs Entwicklung.

Bleiben doch auch für jeden, der heute teilnehmend Ludwigs Rugendgeschichte begleitet hat und alle Zeuanisse seiner poetischen Stimmungsfraft und Bildfraft bis zum Trauerfpiel "Der Erbförfter" überblicken fann, noch Rätsel genug, und wäre es auch nur das lette, nie zu lösende, warum die Natur eine so gewaltige gestaltenschauende Phantasie und die ganze Energie bramatischen Dranges an ein Talent verliehen hatte. das im ersten Bierteljahrhundert seines Lebens mehr ahnte als wußte, was das Wesen und die Wirkung der Bühne sei, und kaum ein Theater, das diesen Namen verdiente, gesehen hatte. Die Bescheidung, daß es nicht immer und überall gelingt, den zeugenden Kern tief angelegter fünftlerischer Menschen mit Sicherheit zu bestimmen, drängt sich im Falle Ludwigs bald genug auf. Und doch ist es nicht unmöglich, wenigstens einen Teil des innern Merdens unfers Dichters an ber Sand seiner Jugendversuche und im Sinblick auf die einwirkenden Lebensmächte und Erlebnisse flar zu erkennen und sich zu verdeutlichen, warum eine Phantafie, übermächtig und überreich wie feine zweite, und eine Natur, die ohne Trok in schlichter Festigkeit nur ihrem ureignen Gefetz lebte, doch lange Sahre bedurften, um den Dichter des "Erbförfters" zu zeitigen. Gustav Frentag hat in seinem Otto Ludwig geltenden eingehenden und außerordentlich feinfinnigen Auffat ausgesprochen, daß "das Schaffen dieses Dichters wie sein ganzes Wefen ähnlich der Art eines epischen Sangers mar aus der Zeit, mo die Geftalten bem Dichter lebendig mit Klang und Farbe in der Dämmerung des Bölkermorgens um das haupt schwebten" (Frentag, Gesammelte Auffäte, Band 2. Seite 66), und Beinrich von Treitschke hat in seiner ACULACULACIUS ACIUS 251 26 CR. 26 CR.

geiftvollen und warmherzigen Studie über Ludwig diese Meinung noch verschärft, indem er fagt: "Der erlösende Ruf, der den harmonischen, glücklichen Genius fruh auf ein besondres Gebiet des Schaffens brangt, erklang diesem ringenden Beifte nicht. Seine Phantafie war ebenfo unftet als vielfeitig; fein Wefen gemahnt an jene Urzeit des Bölkerlebens, da die Battungen der Runft noch ungeschieden durcheinander lagen, und der Mensch mehr in Bilbern und Ionen als in Begriffen dachte" (B. von Treitschte, Siftorische und politische Auffätze, 5. Auflage, Band 1, S. 438). Liegt diesen Urteilen der unabweisbare Eindruck zugrunde, daß Otto Ludwig stärker und unbedingter unter der Serrschaft einer ganz elementaren Phantafie stand als die meisten neuern Dichter, daß er die Borgange seiner Erfindungen in scharfer Deutlichkeit wie in farbigem Glanze vor Augen sah, daß er nach innerm Muß seine Gestalten mit vollsaftigem warmem, unmittelbarem Leben erfüllte und tränkte, ja daß sich die Gewalt dieser lebenschaffenden Phantasie mächtiger erwieß als feine theoretischen Ginsichten und feine überstrenge fünstlerische Selbstzucht, fo laffen beide Mussprüche doch die Verschiedenheit der Zeiten und die besten Resultate von Ludwigs Entwicklung zu sehr außer Hugen. Der Thuringer hatte allerdings mit dem Waldhauch seiner Berge und mit allen frühen Gindrücken feinen reichgemeffenen Unteil am epischen Phantafieleben feines Stammes erhalten, doch ber Kraft und Luft, die sich am bunten Reichtum bes Lebens genügen läßt, war von Jugend auf eine befondre, gang perfönliche Kraft gepaart, die zugleich in Die Tiefen des Lebens ftrebte und diese Tiefen in Bestalten und Sandlungen voll dramatischer Spannung und Stärke zu offenbaren trachtete. Das Borhanden= fein diefer Rraft und die Uhnung, daß ihm jeder Boden für ihre Schulung und Betätigung fehlte, hatte Ludwig von dem geraden vorwärtsweisenden Zuge der bramatischen Boesie, der schon in den Dichtungen feiner Gisfelber Singspiele, in den altesten roben Stisten zur "Lanes Bernauer" und jum "Burgund" oder "Ecfart" unverfennbar ift, immer wieder abgelenkt, hatte immer neue Blane zu erzählenden Dichtungen und Prosaerzählungen aller Urt gezeitigt, bis nich dann nach jeder Unterbrechung und Paufe der Drang zu dramatischer Gestaltung unwiderstehlich wieder geltend machte. Ohne Anschauung eines arökern Theaters. lebendiger und bedeutender Wirfungen der Oper wie des Schausviels war ihm die zu frischem Wagnis anregende Wechselwirkung mit der Bühne, wie sie Lessing und Schiller in der Jugend zu= teil geworden war, wie sie vollends alle englischen Poeten des Zeitalters der Glifabeth erfahren hatten. allzulange verfagt geblieben. Wenn Ludwig im Jahre 1848 gegen seinen alten Ambrunn bemerkte, "es hat ben Teufel, in folchem fleinen Landchen geboren zu fein", so war dies ebenso fehr, ja mehr ein Stoßfeuszer des Künftlers als des Politikers. Die mannia= fachen Arrtumer über die besten Bege zu einem früh ins Muge gefaßten Biel, die hemmenden und verzehrenden Zweifel an sich selbst, die abnormen Vorstellungen von einem reinsten und höchsten poetischen Wirken in der Abgeschiedenheit eines Dorfschulhauses hatten einen Teil ihrer Wurzeln in den eng begrenzten und doch romantisch eigentümlichen Lebensverhält= nissen, in denen der Dichter emporgewachsen mar, einen andern Teil im Gefühl berechtigter, unüberwindbarer Gegnerschaft zur "praktischen" Runft des Tages. zu den Typen neuerer dramatischer Poesie, die er vor= fand, als er in Leipzig und Dresden dem Theater näher trat. Es war und blieb ihm gewiß, daß das echte Drama echteres und volleres Leben fordre, als er in den meiften bramatischen Bersuchen der Gegenwart wahrnehmen konnte, er befestigte sich mit jedem eignen Anlauf tiefer in der Überzeugung, baß meder die geschickte Architektur eines Werkes, die frangofische Runft leblofen Szenenbaues und unwahrer Szenenfteigerung, noch die Durchgeistigung bes Schaufpieles mit Tendenzen, mit Zeitgefinnungen und allgemeinen Gedanken dem Bert und der Birfung gangen und warmen Lebens gleichkomme. Obschon Ludwig nicht sowohl von der Musik ber (benn die Boesie mar bas erste und lette in ihm) als vielmehr über die Brücke ber Musik hinweg gur "Literatur" kam und darin ben Musiker nicht verleugnete, daß es ihm wichtig und unerläßlich blieb, jede feiner Erfindungen in eine durchklingende Grundstimmung gleichsam einzutauchen. fo hatte doch sein Gestaltungstrieb fehr früh die Berfuchung zum Inrischen Drama überwunden. Die Fragmente und Entwürfe einiger unvollendeten Operndichtungen, ein lyrisches Drama "Libussa" aus der Mitte der dreißiger Sahre laffen erkennen, daß biefe Bersuchung an ihn berangetreten, aber vor dem stär= fern Drang, Gestalten zu schaffen, vor der plastischen Deutlichkeit und innern Lebendigkeit Diefer Geftalten rasch gewichen mar. Von der ersten Ausführung des "Engels von Augsburg" bis zur endgültigen Geftaltung des "Erbförsters" ließen sich in dem, mas er "sein Sandwert" nannte, in der dramatischen Praxis Ludwigs Vor= und Rückschritte mahrnehmen, mas bei ben widerspruchsvollen Forderungen der "prattischen Buhne" unvermeidlich mar. - Aber sieghaft, im beftanbigen Bachsen blieben sein Bedürfnis, fein inneres Muß, alle Schöpfungen mit bem warmen Dbem ber Wirklichkeit zu durchhauchen, der lebendigen Natur ihre geheimsten Zauber abzugewinnen und sie in seine Geftalten ju bannen. So mächtig mar bies Bedürfnis, daß er darüber die Gefahr, vom Andrang mahrer und gelebter Ginzelheiten übermältigt zu werden, fich ACUSACUSACUS 254 WORLWORLWORLWORLWORL

an die Wiedergabe einer freilich unerschöpflichen Lebensfülle zu verlieren, allzu gering anschlug. Unsverkennbar bestand zwischen dem Grundtrieb seines persönlichen Lebens und dem seiner poetischen Natureine nahe Verwandtschaft. Wie Ludwig gegenüber der zerstreuenden Haft der modernen Weltbewegung das Bedürsnis der innern Sammlung so über alles hinausstellte, daß er dadurch der Folierung anheimssiel, so zwang es ihn sowohl der zur mechanischen Sintönigkeit gewordnen theatralischen Komponiers und Szenierkunst als der rednerischen Geistreichigkeit die Gewalt unmittelbaren Lebens entgegenzusehen, auch wenn die "Technik des Dramas" darunter leiden mußte.

Während Ludwig folchergestalt auf Wegen, die von der ausgefahrnen und vielbetretenen Seerstraße der Tagesliteratur weit wegführten, den freien und überzeugenden Ausdruck feiner poetischen Individualität suchte, hatte sich im Kampfe mit widerstreben= ben Berhältniffen und ber vorherrschenden Zeitbildung feine Belt: und Runftanschauung voll entfaltet. War er zur stillen Beschaulichkeit des Jonlls gleichsam erzogen worden, blieb die möglichste Rube, das befchrankteste Gleichmaß bes außern Dafeins ein Berlangen feiner nie zur vollen leiblichen Gefundheit erftarkenden Natur, fo hatten fein geiftiger Blick und fein poetischer Drang jede Enge der Sinnesmeife, jede fümmerliche und kleinliche Auffassung des Lebens früh überflogen. Der weltumfpannenden Beite feiner Ginbildungstraft, die in seinen zahlreichen bramatischen Blänen und Anfängen sichtbar wird, paarte sich allerbings im Ginklang mit ber subjektiven Ratur bes Dichters ein unüberwindliches Mißtrauen gegen ben Schein der Dinge, ihm fielen das große und bas schlichte Seldentum unbedingt in eins zusammen, aber in Ludwigs Auffassung unscheinbaren gleichwohl echten Lebens, in feiner Bertiefung bes einfachen ungeteilten Gefühls, in seiner Bevorzugung lautlofer vor der lauten Opferfähigfeit lag ein Zug zur Größe. Daß diefer Rug gur Ginseitigkeit führen könnte, wußte ber Dichter recht wohl, mußte sich indes angesichts der Tendenspoesie der vierziger Jahre, ihrer Überhitzung, ihrer Luge gur entschiednen Geltendmachung feiner innerften Empfindung, feiner Lebensmahrheit gebrungen und gestimmt fühlen. Je naher er der herrschenden Literatur ins Auge fah, um so entschiedner stieß ihn die von der Natur losgelöfte Willfür, der Mangel an schöpferischer Luft, der immer stärkere Widerspruch eines anspruchsvollen Pathos mit feelen- und lebens-Iosen Scheingestalten und schließlich die politische Frivolität ab. Ein Brief, den er Anfang 1848 an Rarl Schaller schrieb, drückt es deutlich und fräftig aus, wie ihm bei alledem zumute war:

"Preise dich glücklich, daß du die gerühmte neue Literatur nicht in der Nähe siehst, ihr Charafter ist Charafterlofigkeit. Man hat auch einen Namen ge= funden, die Sache zu beschönigen; darin ift unfre Zeit ohne Widerspruch groß. Sonft regelte man fein Sandeln, Bunichen uim. nach den Gefeken der Bernunft: heutzutage schmiedet man die Grundfäte nach feiner Bequemlichkeit um, wir wollen totale Freiheit und mißbrauchen das Wenige, was wir davon haben; ob wir dadurch dofumentieren, daß wir verdienen, frei zu sein? Ein Mensch, den man sonft charakterlos, gesinnungstoß genannt hätte, der heißt heutzutage ein "Talent". Dadurch, daß man dem Dinge einen Namen gegeben hat, hat man ausgesprochen, daß ein Mensch eben keines Charakters bedürfe. Wer die mahre Freiheit sucht, mußte doch zuerst darauf hinwirken, sich felbst frei zu machen, d. h. sein Leben zum vollsten Ausdruck der Gesehmäßigkeit zu machen. Lieber Gott, wenn die Freiheit, die wir erhalten follen, benen aleicht, die sich das Ansehen geben, sie uns zu ver=

schaffen, so möcht ich meinem Vaterunser noch eine achte Bitte hinzufügen: "und behüte uns vor der Wiewohl ich, wie du weißt, nichts an= Freiheit'. dächtiger verehre als die wahre Freiheit. — Betrachte einmal das junge Deutschland, welches jett die Krone deutscher Literatur repräsentiert. Sie fingen im Politischen an, warfen mit Wolfgang Menzel im Bunde Goethe aus der Literaturgeschichte hinaus, das will fagen: fie wollten: darauf fattelten fie plöglich um. bekriegten Menzel, und wer war nun ihr Banier? Der Goethe, ben fie erst verfolgt, fie benunzierten nun ben Menzel wie vorher den Goethe, und zwar um des Verbrechens willen, welches sie felbst mit begangen. - -Gine literarische Verbindung, ich will sie die Jungböhmen nennen, arbeiten daran, in dem eigentlichen Böhmen einen Deutschenhaß zu improvisieren. Ginen bavon fenne ich felbit: ein wohlgenährter behäbiger Jungling und dazu felbft ein Deutschböhme. Diefen fraat man, wozu der Saß doch eigentlich dienen follte. er fagt: die Nationalböhmen liegen im Schlafe, sie muffen aufgeregt werden, und dies zu bewerkstelligen ist das nächste Mittel, den alten historischen Deutschenhaß wieder in ihnen zu erwecken. - - Aft es nun. nachsichtigst beurteilt, nicht eine mahre Gemissenlosiafeit, diese haßerregung? Welches Unglud von Millionen tann die Folge fein von diefem Unternehmen, welches die Unternehmer selbst nur aus Langerweile und um einen Namen zu erwerben beginnen! - -Bie kommt dieses Unheil in die Boesie und Literatur? Man will Namen erwerben, Geld verdienen. Die meiften heutigen Poeten find feine gebornen; es find geborne Politiker, Volkgredner, Glückgritter, Die fich der Sprache, die mahre Dichter einst so kultiviert, daß fie, wie Schiller fagt, felbst dichtet und denkt, zu ihren Zwecken bedienen. Gine Rotte Bilberfturmer, die aus ber ausgeplünderten Kirche kommend fich und andre MANG MANG MANG PARTY 257 PARTY PROPERTY OF THE PARTY OF T

mit den Bilderrahmen um die Köpfe schlagen. - -Die Literatur ift wirklich ein Markt geworben. Und es macht fich nur tomisch, wenn unfre Freiheitsbichter fich wie eine Urt Martyrer barftellen, als gingen fie in den Tod. Das Beldentum ohne Gefahr ift etwas Lächerliches. Der Dichter, der nicht mit in das Modehorn blaft, der ift ein Martyrer heutzutag, denn von ihm tauft tein Berleger etwas. Diese Freiheits= göttin thront auf dem Geldface ber Buchhandler, Die jett alle ,in Liberalismus' machen; Diefer Liberalismus ift eine Ware. Und bas Publifum? - Teils lassen sie sich durch diese Romödianterei blenden (die etwas Unsittliches hat, wenn sie nicht durch und durch unsittlich ift), teils benken die Leute heutzutage von ber Literatur eben wie von ihren eignen Geschäften. und warum follten's bie Boeten nicht machen wie fie felbft? Wenn man fein Fabrikat nicht macht, wie's die Runden wollen, so verkauft man nichts, und vertaufen will man doch, deshalb arbeitet man ja. Aler. Dumas ift boch gegen unfre beutschen Fabrikanten noch ehrlich, wenn er vor Gericht angibt, wie viel Bogen Ware er im Monat liefern tann. Er macht fein Geheimnis baraus, daß die Industrie feine Göttin ift. Der Deutsche ift nicht naiv genug, seine Erbarmlichkeit felbst einzugestehn, er muß einen Vorwand haben, und wenn auch tein Mensch daran glauben follte. Und das foll eine Zeit des Fortschrittes fein ? Barum nicht. Im Worte Fortschritt liegt's nicht, daß man gerade die Richtung jum Beffern einge= schlagen haben muß. Mir scheint unfer Zeitalter ein überschnell alterndes."

Gs hätte der Wehen und Stürme der Revolution kaum bedurft, um Ludwig in seiner zum Abscheu gesteigerten Abneigung gegen die Hohlheit der Tendenzeliteratur zu bestärken. Daß er der politischen Lyrik, wo sie echte Leidenschaft, tieses, vaterländisches Gefühl

atmete, das Lebensrecht nicht absprach, bewiesen seine eignen Gedichte aus dem Jahre 1848, die sich den funkelndsten Persen der deutschen politischen Lyrik anzeihen. Bas er mit wachsender Überzeugung besehdete und zu überwinden trachtete, war die slache Vermessenzheit, mit der man die Dichtung ihres natürlichen Boedens, ihrer Burzeln beraubte und für alle erdenklichen, außerhalb der Kunst liegenden Zwecke die Formen der Kunst mißbrauchte. Freisich wußte Ludwig gut genug, daß es sich hier nur um einen Schein handle, daß diese zeitgemäßen Schauspiele eben keine Dramen, diese Tendenzromane keine Romane seien, aber er wußte auch, daß das Publikum im ganzen am Schein hing und den Unterschied nicht erkannte.

Erhebung, Enttäuschung und jeder Gindruck der Nahre 1848 und 1849 aber hatten entscheidend auf Ludwigs Lebensauffassung, fein sittliches Gefühl, feine dichterischen Vorfähe eingewirkt. Der herbe Schmerz um die deutsche Zerriffenheit, dem sich ein wehmütiges Erstaunen über die sinnlose Vergeudung von Rraft und gutem Willen, ein bittrer Born über die ungefunde und unfelige Berrüttung in Beiftern und Gemütern paarte, zwang den Dichter zu tiefster Ginkehr in sich felbst. Ihm wars, als ob die Zeit und alles, was er um sich fab und erlebte, ihn gur Busammenfaffung aller Kräfte mahnten. Das dunkle Gefühl eines Gegenfates feiner mannlich ernsten, tief ethischen Natur nicht nur zur eiteln Frivolität des Tages, sondern auch zu der Anschauung, die die Welt des Schönen von ber Welt der Wirklichkeit trennte, des Gegensaties zum Prinzip des Weiblichen in Leben und Runft, das er feit manchem Jahr in sich trug, wurde jest durch Er-Iebnisse und Nachdenken genährt, nahm mehr und mehr von seinem gangen Wesen Besitz und entschied über Richtung und Ziel feiner Beftrebungen. Selbft in ber Dichtung Goethes und Schillers empfand er nicht ACTUACTURACTURA 259 250 RUTOR 250 RU

mehr die erlösende Kraft, die alle Gebildeten des deutschen Boltes aus den Fesseln dürftiger, enger und gu= meift unwürdiger Lebenszustände befreit, ihnen Mut der eignen Empfindung und freudigen Schwung ge= geben hatte, fondern grollte mit der weiblichen Beich= beit unfrer klafsischen Kunft, gab der "nicht sowohl Idealisierung als Sentimentalisierung der Geschichte" schuld, daß wir "uns in ein wirklich politisches Leben nicht zu finden wiffen". Die "unnatürliche Scheidung, die Goethe und Schiller und auf ihren Spuren die Romantiker in das Leben gebracht, indem sie das Afthetische, das Schöne vom Guten und Wahren trennten und aus der Poesie eine Fata Morgana machten, eine geträumte Infel voll Traumes, die den Menschen, der fie fieht, mit der wirklichen Welt (ber fie die Poesie entzogen, um sie dorthin zu bannen!), mit der Belt und fich felbst entzweit und ihm mit dem Beimatgefühl in dieser zugleich die Tatkraft raubt, die unnatürliche Scheidung, die unfrer Bildung ben weiblichen Charakter aufprägte, habe ich für mich durch das Berftändnis Shakespeares übermunden, und mein ganges Streben ift, mit allen meinen geringen gräften meine heilung auch auf andre Kranke zu übertragen." Rein Zweifel, daß Ludwig hier mit der Ginseitigkeit des schaffenden Künstlers, der ein vollberechtigtes Reues erkannt hat und will, auf die deutsche Literatur bes achtzehnten Jahrhunderts zurudfah, fein Zweifel, daß er von der Schuld fleiner Nachahmer und verworrener Epigonen den herrlichen Meistern einen viel zu großen Teil zuwälzte, aber ebenfowenig läßt sich zweifeln, daß er aus dem tiefften Berlangen feiner schöpferischen Natur wie seiner ethischen Überzeugung heraus und mit reiner opferwilliger Seele den Rampf aufnahm. Sein Wirklichkeitsdrang, fein sittlicher Ernft blieben mit dem glühenden Leben der Ginbildungs= fraft, dem feinen Berftandnis der menschlichen Leiden-

schaften im Gleichgewicht; seine strenge Wahrhaftigkeit besiegte die Gefahren, die ihm aus der gewaltigen Rraft seiner Situationsdarstellung erwachsen konnten. Bene Geiftreichigkeit, die den Boden des Gemiffens und der Charaftermurbe unter ben Gugen verloren hatte, galt ihm nichts. Er war weit entfernt bavon. ber Poefie einen nüchtern nütlichen Dienft im Gefolge ber Moral oder bes prattischen Bedürfnisses angumuten, er unterschied sich durch die poetische Mit= empfindung der Leidenschaft, das innere Miterleben aller menschlichen Gefühle wie durch die Rraft seiner Phantafie und feines Gestaltungsvermögens weit von ben fahlen und schalen Moralpredigern, die im Grunde auch nur Tendensschriftsteller sind. Er selbst erkannte bamals einen verwandten Rug zu Jeremias Gotthelf (Albert Bigius) in fich, aber feine gewiffenhafte Reinbeit, feine tiefe Belterkenntnis batte im Grunde mit der polternden Kanzelderbheit des wackern und fraftigen Pfarrherrn von Lükelflüh nur wenig gemeinsam: er schätte an dem schweizerischen Erzähler einen Birtlichkeitsfinn und ben Blick für verborane Zuge ber Natur, die er felbst in erhöhtem Mage befaß. Alles in allem: Otto Ludwig vergaß niemals, daß ber Dichter frei über die ganze Breite und Tiefe der Welt schaltet, daß in feiner Darftellung alle Erscheinungen ihr Lebensrecht haben, aber ein ftartes Gefühl, daß er verantwortlich sei und bleibe für das Licht, das aus feiner Seele auf die Erscheinungen fällt, mar in ihm erwacht und pulfte fortan hörbar durch feine Schöp= fungen hindurch.

Beim Vergleich der verschiednen Umgestaltungen und Bearbeitungen, die der Plan zum Drama "Die Bilbschützen" oder "Wilm Berndt" zwischen 1846 und 1849 ersuhr, mit der ersten Niederschrift des Trauerspiels "Der Erbförster" zeigt sich sehr deutlich, wie ohne jede Verkümmerung des dichterischen Buchses

ber rein poetischen Gigenschaften, ja im Bachsen dieser der ethische Grundzug in Ludwigs Individualität und Lebensanschauung beständig stärker murde. Bon Saus aus war die Gewalt und Gigenart ber Stimmung, die uns in und aus dieser burgerlichen Tragodie er= greift, schon vorhanden, mit Recht durfte Ludwig (am 27. Juli 1847) an Ed. Devrient schreiben: "Der Berndt und fein Mädchen follen ein paar Figurchen werden, die dem Bergen wohltun. Das Beimlichfte bes Zusammenlebens, das Ergreifendste, mas Geschick und Leidenschaft weben können. Und dem ganzen über die Schulter sehend der grune rauschende Bald." Mit der Charafteriftit, der größern Plaftit aller Bestalten, namentlich aber der des Erbförsters gewann auch der ethische Gehalt der Schöpfung; als Ed. De= vrient am 1. Juli 1849 an Ludwig schrieb: "Wenn ich an die erste Form zurückbenke, in der ich den Sauptcharafter kennen lernte, bin ich erstaunt und erfreut über die große Gewandtheit und Erfindungsfraft, welche Sie in der Umbildung und Sammlung des Stoffes gezeigt haben", hatte er hinzufügen durfen. daß die Handlung, wie äußerlich bewegt sie auch jest noch sei, in eben dem Maße an Alarheit und Berinnerlichung gewonnen habe, als die Sauptgeftalt zum Inpus des Gemuts- und Inftinktmenschen murbe, der fich äußerlich bis zur abstoßenden Starrheit verhärtet, aber innerlich die verderblichste Empfindlichkeit und weichste Reizbarkeit bewahrt. In diesem Typus wiederum erkannte Ludwig im Sturmjahre 1848 einen scharfen Spiegel bes eignen von unbewußten gerstörenden Leidenschaften bewegten Bolkes, und je individueller er die Gestalt belebte, um so höher wuchs ihre All= gemeinbedeutung. Indem aus dem urfprünglichen Gemeindebrauer Wilm Berndt von Robenwalde ber Erbförster Chriftian Ulrich herauswuchs, wandelte sich mit dem Charafter bes helben auch die ganze Atmofphäre der Tragödie. Der dünkelvolle Rechthaber Wilm Berndt, dem der Ohm seiner Frau mit einigem Recht ins Gesicht schleudern durste: "Warum will Berndt Geld? Weil die Seinen hungern? Dummes Zeug, was ist das weiter? Um Brot arbeitet so einer nicht. Aber prozessieren muß er doch! Was geht euch Weib und Kind an? Das Recht ist euer Weib und Kind; das Necht, das heißt euer Gigensinn! Guer Gigensinn ist euer Weib und Kind!" bildete sich in der Phantasie und dem tiessten Gemüt des Dichters zu einer Gestalt um, an der sich wärmster, innerer Anteil nehmen ließ, und zeigt so die durchaus versschiednen Stusen der Entwicklung, auf denen der Dichter 1846 und 1849 stand.

Die gewisse Unnahme seines burgerlichen Trauerfpiels "Der Erbförster" am Dresdner hoftheater brachte einen entscheidenden Umschwung in Otto Ludwigs perfönlichen Verhältniffen hervor und entrig ihn - zur Gennatuung des treuen Ratgebers Ed. Devrient ber Ginfamkeit, in die er fich abermals tief ein= gesponnen hatte. Im September 1849 siedelte Ludwig wiederum nach Dresden über, wo er in einem bescheidnen noch bestehenden Gasthof, dem "Trompeterschlößchen" am Dippoldiswalder Blak, Quartier nahm. Die Tatsache, daß die angesehene Sofbühne ein größeres Bert des feither ungenannten Dichters unter Ginfak ihrer beften Rrafte jur Darftellung ju bringen beabsichtigte, genügte, um die mahre Teilnahme und die flüchtige Neugier der funftsinnigen und theaterliebenden Rreife Dresdens auf den Neuankömmling ju lenken. Der Winter von 1849 auf 1850 führte Ludwig mit einer ftattlichen Reihe von Perfonlichkeiten gufammen. davon wenigstens einige mit ihm in dauernder und förderlicher Verbindung blieben. Ed. Deprient zeigte fich unermüdlich wie in Empfehlung des neuen Dramas fo auch in der Vermittlung neuer Beziehungen. Und ACTUACIUS ACTUACIUS 268 2000 PUNTO EN TORINO DE LA COMPANSIONE

ber Dichter felbst fühlte, daß er sich einem lebhaften Berkehr mit Gleichgefinnten und Gleichstrebenden nicht ferner entziehen durfe. Die tagebuchartigen furzen Aufzeichnungen in feinem hauskalender von 1850 gewähren ein farbiges und beutliches Bild feines Dresbener Lebens unmittelbar vor und alsbald nach ber Aufführung feines "Erbförfters". Auch in den Briefen an seine Braut hat Ludwig neben aller Sehnsucht nach dem Meißner Idull von erfreulichen Begegnungen und Aussichten zu berichten. Am 17. Januar lernte er an einem Tage Gustav Frentag und Berthold Auerbach fennen und berichtete darüber (an Emilie Winkler, Dresben, 14. Januar 1850): "Ich war im Begriff, von Devrient aufzubrechen, als plötlich Frentag in einem Fiakerschlitten ankam. Wir wurden ein= ander vorgestellt. Frentag wußte schon manches von mir, Devrient hatte ihm öfter von mir geschrieben. Es war nicht viel Zeit zu verlieren, Frentag, der noch zu Auerbach wollte, fuhr wieder ab; Devrient und ich machten und zu Ruße nach dem Theater auf. Unterweas merkte ich, daß ich feine Brille bei mir hatte, und fehrte um. Wie ich diese geholt hatte und in das Theater kam, Parterreloge 9, fand ich Freytag schon drinnen vor. Nicht lange darauf tam auch Auerbach. Frentag fagte ihm, wer ich sei, und wir ftellten uns nun felbst einander vor. Auerbach er= gählte mir, er habe ein Stud, welches aber bes Stoffes wegen nicht auf die Bretter kommen werde. Daß er bas auf den Stoff schob, verdente ich ihm nicht, wiewohl ich weiß, daß Devrient und Frentag mit der Form bestelben unzufrieden find. Alls berühmter Mann fann er einem, den er zum erstenmal fieht, nicht ein folch Geftändnis machen. Wenn die beiden mit: einander sprachen, mar mir's, als fähe ich Klaus und Rlajus aus meinem Schulmeisterleben. Frentag lang, schmal, blond, dagegen Rlaus, wollte fagen Auerbach

flein, rund, beweglich, behaglich und außerordentlich autmutig. Der erfte ift ein Schlesier, bem harten Dia= lekt nach, der andre schien mir ein Wiener, bis mir einfiel, daß er ja vom Schwarzwald stamme. Devrient hörte die zwei ersten Aufzüge (von Frentaas Schau= fpiel (Graf Waldemar') in unfrer Loge mit an, dann ging er beim seines Katarrhs zu warten, weil er, wie er zu Frentag fagte, feine Stimme mir fchulbig fei. Wir sprachen nur von ihm, und zwar alle in demfelben Geiste: er ist auch eine feltne Erscheinung in unfrer frivolen Welt: durch und durch brav, edel, mahr und im edelsten Sinne fromm. - Mit uns war noch eine Dame in unfrer Loge, die bald aus unfern Gesprächen erriet, daß der Dichter des Studes zugegen. Auch Bürck, der Bager Mann, fam zu uns, er war lanaweilia und trocken gegen die beiden andern ge= halten. Wie das Stud zu Ende, und wir der Dame Raum zum Geben gaben, reichte fie Frentag die Sand, indem sie fagte: So banken wir bei uns in Ungarn. Bas uns alle freute. Die etwas zusammengesuntne Gestalt des sonst so frischen und humoristischen Frentag beim Anhören feines Stückes und Auerbachs autmutiges, foxusagen tröftendes Runiden bei befonders gelungnen und durch Applaus des Publikums anerfannten Stellen erinnerte mich wieder an die Stene im Schulmeisterleben, mo Rlaius verzweifelt an der Wirklichkeit und Klaus ihn aufrecht erhalten will."

Nicht jeder Tag konnte Ludwig Bekanntschaften so bedeutsamer Art wie die mit den beiden hervorsragenden Schriftstellern bringen, aber doch waren die Monate, in denen der "Erbförster" vorbereitet und endlich einstudiert, auch das Bühnenmanuskript gesdruckt wurde, reich an ungewohnten Abwechslungen und neuen Cindrücken. Er besuchte häusiger als je zuvor das Theater, er ließ den Meyerbeerschen "Prospheten" — die große "Sensation" jener Tage — an

fich vorüberrauschen, er hörte mit seiner von Meißen herübergekommenen Braut am 13. Februar ein großes Ronzert im Softheater und entzückte fich in Diesem jum erstenmal an Frang Schuberts verschwenderisch reicher C-dur-Symphonie; er faßte den fühnen (bald wieder fallen gelaffenen) Blan, feine alten Novellen in amei Banden beraustugeben, er lernte bei Deprient den Maler Becht kennen und fuchte seine alten Rünftlerfreunde Ludwig Richter, Ohme und Langer auf, er fab in seinem bescheidnen Zimmer im Trompeter= schlößchen jett jeden Tag neue Gesichter und fand sich auf einmal und noch bevor der "Erbförfter" eine Bir= fung getan hatte, als den Mittelpunkt eines kleinen Rreifes jungrer Manner voll Talent und Enthufias= mus. Von allen, die ihm damals in den erften Zeiten begegneten, in denen der Name "Otto Ludwig aus Gisfeld" in weitere Kreise hinausklang, haben nur wenige die bedeutenden Eindrücke, die sie von der eigentümlichen großgearteten Ratur des Dichters emp= fingen, einer fpatern Aufzeichnung für wert gehalten. Gin erfreuliches Zeugnis von der tiefen Wirkung der Perfönlichkeit Ludwigs ift in den schlichten und kurzen Erinnerungen eines hochstehenden evangelischen Geiftlichen, des spätern Oberhofpredigers und Oberkonsiftorialvizepräsidenten Dr. Ernst Julius Meier (1828 bis 1897) erhalten, der damals Randidat des Prediatamts war und zu Ludwig in nähere Beziehungen trat. Dr. Meier erzählt:

"Otto Ludwig gehört zu den edelsten Menschen, die ich in meinem Leben kennen gelernt, und ich werde nie den Jauber vergessen, mit dem mich, den jungen Theologen, im vollen Drang der jugendlichen Entwicklung, seine Gestalt ergriffen, als ich (durch meinen unvergeßlichen Freund Hendrich ihm empsohlen) ihm zuerst nahetrat, und er mich im Trompeterschlößchen in seiner bescheidnen Dichterherberge empfing. So

sehr mich die hohe geistige Überlegenheit des Mannes, bie aus feinen Augen blitte und aus feinen Worten strahlte, mit ehrerbietiger Scheu erfüllte, fo ungemein ang mich seine schlichte Ginfachbeit mit bem Stempel ber mahren Größe eines echten poetischen Genius und seine herzaewinnende Milde an, die aus dem Ton feiner Stimme fo überaus wohltuend fprach. In ihm maren Dichter und Mensch in feltner Beise vereint. Mit glücklich bivingtorischem Blick erfaßte er die Idee einer jeden Sache in ihrem innersten Kern und schaute alle Dinge mit poetischem Auge an, auch das schein= bar Unbedeutende und Zufällige wußte er in einen höhern Zusammenhang zu rücken und es oft überraschend in einem neuen Lichte zu zeigen, nicht minder aber mar er als ein echter Dichter eine findliche Ratur. In feinem Menschen habe ich wieder fo, als in Otto Ludwig, heterogene Gigenschaften vereinigt gesehen. einerseits den schärfsten fritischen Berftand, Die grubelnde Reflerion, die nicht ohne Freude am dialet= tischen Spiel unerbittlich die Ronseguenzen eines Bedankens bis aufs äußerste verfolgte, und in der er nicht felten faft graufam feine eignen Schöpfungen zersette, anderseits eine wahrhaft kindliche Naivität und die treuherzige Ginfalt eines deutschen Gemutes mit ihrer ganzen Traulichkeit und Innigkeit. Durch feine Welt- und Lebensanschauung ging ein ftart beterministischer Zug, und doch war er vollkommen frei von dem Schatten des Determinismus, fo nahe die Berfuchung bazu bei feinem langen und schweren Leiden lag: feine fernaefunde, fraftige thuringer Natur schütte ihn davor und bewahrte ihm die dankbare Freude an jeder edeln, menschlichen Interesses murdigen Erscheinung. Einen so durchdringend scharfen und sichern Blick er für die Torheiten und Verirrungen im mensch= lichen Leben hatte, und so meisterhaft er es verstand. fie bis ins fleinste Detail binein mit mifroffopischer

Genauigkeit zu zeichnen, so war doch sein Urteil frei von aller verlegenden Satire; die Schärfe feines Blicks wie seines Urteils war mit dem liebenswürdigften Wohlwollen und edler Milde vereint, die auch die Schwächen der Menschen freundlich zu deuten wußte. Ludwig war mit dem Ropf ein Beide, ein starker Steptifer mit einer ausgeprägten Reigung, die Bibersprüche in der Welt und im Menschen zu erkennen und hervorzuheben: mit allem Behagen einer fpekulativen Natur verfolgte er die Probleme des menschlichen Lebens, aber so steptisch sein Ropf war, so fromm war im tiefften Grunde fein Gemut, mit dem Bergen mar er ein Christ. Wie in allen Studen mar er auch in religiöfer Beziehung eine thuringer Natur mit einem fräftig protestantischen Bewußtsein, mit tiefer und lebhafter Freude an feinem größten Landsmann Dr. Luther und deffen männlicher, ferngefunder Frömmigkeit. Roch febe ich sein Auge leuchten, wenn er von ihm sprach und etwa in Verbindung mit ihm von Shakespeare als dem im eminentesten Sinne protestantischen Dichter.

Um einiger charafteristischer Außerungen Ludwigs zu gedenken, so beschränke ich mich aus der reichen Fülle derfelben auf einzelne, mir perfonlich am nächsten liegende. Als ich ihm auf seinen Bunsch meine erfte Kandidatenpredigt vorlas über die merkwürdige Stelle im Ev. Soh. 2, 23-25, verbreitete er fich über den eigentümlich .gebildeten' Stil, in welchem der Berfasser das vierte Evangelium geschrieben habe und ber einen hohen Beift verrate; außerdem stimmte er lebhaft dem in der Predigt ausgeführten Gedanken gu, daß gegenüber Chriftus und seiner völlig einzigartigen Erscheinung niemand neutral bleiben tonne; darin liege feine weltgeschichtliche Bedeutung und feine Er= habenheit über alle Beroen der Geschichte. Als ein= mal vom Kirchengehen die Rede war, meinte er, daß er bei beiterm himmel nie gern gur Rirche gegangen

sei, zu rechter Andacht in der Kirche gehöre ihm ein bedeckter Simmel, in die dunkle Welt hinein muffe bas göttliche Licht leuchten. Daß der Beiftliche jeden Sonntag zu predigen habe, hielt er für eine zu große Aufgabe: der Geiftliche folle nach der eigentlichen, tiefern Auffaffung feines Berufs ein Prophet fein und als ein Prophet zum Volke reden, was er unmöglich alle Sonntage könne. Um liebsten bachte er sich einen Geiftlichen betagt, mit weißem Saar, mit dem Bepräge eines der Wege Gottes fundigen, aus dem Schat reicher Erfahrung beraus redenden Weisen, hierin übereinstimmend mit Frit Reuter, der gelegentlich einmal ausspricht, daß feinem Stande das Altwerden fo gut stehe als dem geiftlichen Stande. Nach einer himmelfahrtspredigt fprach er einmal ergreifend schön von dem tiefen Ernste des Gedankens, daß der Mensch fein eignes Schicksal, himmel und hölle in seiner Bruft trage. Als ein weiser Mentor warnte er vor geheimen unüberwundnen Zweifeln, durch deren in ernftem Rampfe gewonnene Überwindung die echte Frommiafeit nur erstarke. Wiederholt sprach er von der Schwierigfeit, mit welcher der Redner wie der Dichter zu ringen habe, den innerften Gedanken und Empfindungen entsprechenden Ausdruck und Gestalt zu geben. Wenn man nur, pflegte er ju fagen, alles, mas man drinnen hat, so aus dem Ropfe und aus dem Bergen heraus dem andern in seinen Ropf und in sein Berg hineingeben könnte, wie man's drinnen hat!

Als ich noch im Flügelkleide des jungen Theoslogen einhergehend in das erste geistliche Amt eintrat, begleitete er mich in dasselbe mit dem für ihn, den Realisten, charakteristischen Bunsch und der Hoffnung, daß ich ein rechter Arbeiter im Beinberge des Herrn sein werde, insonderheit in dem Sunne, daß ich auch nach Binzerart die saure Mühe nicht scheue, die Reben vom Ungezieser zu säubern.

ACTUATION OF THE 269 WINDS WINDS

Über sein Leiden sprach er in späterer Zeit wohl wiederholt, aber nie mit einem bittern Wort, auch als es immer stärker wurde und ihn, wie er wohl scherzend äußerte, zu einem sixsternartigen Dasein verurteilte. Bewundernswert war der Gleichmut, die männliche Ergebenheit, mit der er sein Leiden trug, und die nicht selten von einem Anflug jenes echten Humors begleitet war, hinter dem der tiese Ernst steht. Das Andensen des hochbegabten Dichters und wahrhaft edeln Menschen wird nie in mir verbleichen, und ich werde es immer als ein günstiges Geschick preisen, mit ihm, der mir ein wohlwollender, väterlicher Freund geworden und geblieben war, in Berührung gekommen zu sein."

Während sich um den aus langer Abgeschieden= heit plöglich Aufgetauchten das Leben bunter und bewegter zeigte, blieben ihm die kleinen Leiden des an= gehenden Dramatikers nicht erspart. Die ursprünglich auf den 29. Januar 1850 angesetzte erste Aufführung bes "Erbförsters" verschob sich von Woche zu Woche, als Ludwig am 10. Februar mit Devrient zur Probe fam, brachte der Regiffeur Dittmarich die Nachricht, baß Frau Baner-Burd, die Darftellerin ber Forfterstochter Marie, ploklich erfrankt fei, erft am 2. Marx konnte die Ginstudierung ernstlich wieder in Angriff genommen werden. Ludwig erlebte natürlich dabei alle Greuel einer deutschen Theaterprobe, bei ber feiner gelernt hat, er trug nur lakonisch in seinem Haustalender ein: "Ging nicht fonderlich"; Ed. Devrient aber, den die Schweigsamkeit des Dichters ein wenig zur Berzweiflung brachte, bemerkte in feinem Tagebuch unter bem 2. Mars 1850: "Brobe des Erbförster. Ging fehr fcblecht, niemand tat feine Schuldigkeit, alle waren in ben Rollen unsicher, die Berabredungen waren vergessen. Ludwig war gegenwärtig, er wünschte ein rascheres Zusammenspiel wie in der Natur; weiter war nichts aus ihm herauszubringen." —

Am 4. März fand die erste Aufführung statt, am 7. und am 20. des gleichen Monats erfolgten Wieder= holungen, die lette schon vor leerem Saufe, beide aber mit steigendem Beifall. Der Gesamteindruck mar schwer zu beschreiben. Rein Zuschauer und Sorer vermochte gleichgültig und anteilloß zu bleiben, atem= los lauschte man der Entwicklung, erschreckt und erschüttert beuate man sich unter der Wucht der Rata= strophe. Doch je willenlofer man sich der Gewalt der Dichtung gegenüber im Augenblicke gefühlt hatte, um fo stärker opponierte man nachträglich und in der Erinnerung dem "grausigen" Trauerspiel. Wie man im vorhergehenden Sahrhundert zu "Othello" und "Könia Lear" andre versöhnliche Schlüffe verlangt und erlangt hatte, forderte man jest und vielleicht mit ein wenig größerm Recht einen den schauspielhaften Unfängen bes Werkes entsprechenden "glücklichen" Schluß. Gin Teil der Kritik ließ sich nicht nehmen, die widersinnia= ften Inhaltserzählungen und Urteile in die Welt binauszuschleudern; auch in anerkennenden Besprechungen wurde die Wirkung der Mängel weit stärker betont als die Wirkung der Vorzüge. Trot alledem durfte fich Ludwig eines großen und tiefreichenden Erfolges rühmen. Denn sein "Erbförster" war eben nicht bloß ein neues Stud, sondern ein literarisches Greignis, "Otto Ludwig aus Eisfeld" nicht bloß ein neuer Name. fondern eine mächtige, in sich geschlossene Dichter= gestalt, auf die sich die Blicke gahlreicher Hoffenden zu richten begannen. Giner diefer Soffenden, der fpater dem Dichter engverbundne Morit Bendrich, erzählte fast ein Vierteljahrhundert nach der ersten Darstellung des "Erbförsters" am Dresdner Hoftheater: "Ich war Reuge jener erften Aufführung und werde ihren ge= waltigen Eindruck nie vergeffen. Es war das Beben eines originalen, echt bramatischen Dichtergeistes. Gin Werf wie aus ber Sturm- und Drangzeit, einem langACTUS ACTUS ACTUS ACTUS 271 20 TR. 20

fam heranrollenden majestätischen Bewitter gleich. plötlich hervorbrechend, die Landschaft blitschnell selt= fam beleuchtend, alle ergreifend, erschütternd. Rein blauer himmel nachher. Rätfelhaft, geheimnisvoll. Bielen ein völlig unbegreiflicher "Donnersturm" ber Phantasie. Gin Waldtraumbild, und doch volle Wirklichkeit, echtes Leben. Gin Dichterton so neu, so ur= eigen, so anheimelnd und doch auch so furchtbar und unheimlich, abstoßend und anziehend zugleich. Das Meteor war sichtbar. Was es war, die Sternkundigen wußten es. - Tags darauf suchte ich den fühnen Rägersmann auf und fand in innigem Bergenseinverftandnis, unwandelbar treuer Freundschaft das reinfte, befriedigenofte Glud meines Lebens." (M. Sendrich, Nachlaßschriften D. Ludwigs, Bb. 1, S. 77.) Gleich Bendrich suchten andre enthusiaftisch empfängliche Na= turen, die in Ludwig die Erfüllung einer langgehegten Sehnsucht erblickten, der realistischen Treue und Frische feiner idnuischen Lebensbilder wie der Gewalt und Stärke seiner tragischen Situationen zujauchzten, die Bekanntschaft des Dichters: unmittelbar nach der Dresdner Aufführung und ber Versendung des Buhnenmanuffripts des "Erbförfters" ftrömten Ludwig Briefe aller Urt zu, in denen sich die starke Wirkung des Trauersviels auf grundverschiedne Naturen offenbarte. Bei Übersendung des Werkes an Karl Schaller (der jett von Gisfeld nach Sonneberg versett war) hatte Ludwig (Dresden, 25. März 1850) dem Jugendfreunde geschrieben: "Das beiliegende Stud ift eine Kriegs= erklärung gegen die Unnatur und konventionellen Manieren der jezigen Theaterpoesie sowohl als Schauspielkunft. Ich habe alle die Runftstücken, mit denen man das Publikum packt, aus beren immer neuer Zu= fammenstellung man feit zwanzig Sahren, man konnte fagen feit fechzig Jahren Schau-, Trauer- und guftfpiele zusammengewürfelt, darin über Bord geworfen,

Ratur, Wahrheit, schöne - nicht zu enggenommne -Mirklichkeit sind meine Kunststücke gewesen, die ich angewandt. Es wird zu fampfen geben, denn alle bramatischen Sandwerker habe ich gegen mich, sogar einen aroken Teil des verdorbnen, verweichlichten Bubli= tums: aber namentlich fallen mir die bessern unter den Schauspielern zu. hier ift es am 4., 7. und 20. aufgeführt worden, der erste Eindruck mar ein mertwürdiger. Diese Totenstille, die ersten Aufzüge enthusiastisch applaudiert, bei den lekten eine förmliche Anast, sonst das garmen der Aufstehenden, schon wenn bas Reichen zum Kallen des Borhanges gegeben, diesmal noch nachher zwei bis drei Minuten, wo man jeden einzelnen Atemzug hören konnte; es mar, als hätten sie vergessen, daß Romödie gewesen und diese nun aus mar. Die Schaufpieler übertrafen fich alle felbst, sie spielten alle mit Begeisterung, befonders Devrient, mein erfter Berbundeter. In Diefem Spiele war auch nichts Konventionelles, Herkömmliches, so wenia als in der Dichtung, schlichte und doch so furcht= bare Wahrheit."

Die gleiche Auffassung der Bedeutung seiner Schöpfung tönte dem Dichter jest in vielstimmigem Schoentgegen. Noch ehe die Dresdner Aufführung erfolgt war, hatten sich Heinrich Laube, der seit wenig Monaten das Wiener Hofburgtheater leitete, und Karl von Beaulieu-Marconnan, der wahrhaft kunstsinnige Intendant des weimarischen Hoftheaters, entschlossen, Gerbfürster" auf ihren Bühnen darstellen zu lassen; der Sindruck und Erfolg der Wiener wie der Weimarer Aufführungen sielen zu Ludwigs Gunsten schwer in die Wagschale der öffentlichen Meinung.

Über die Wiener Aufführung berichtet Laube selbst: "Das Stück zeigte eine ganz neue, ganz eigentümliche Kraft. Gine realistische Kraft, welche mit Romantik verquickt war. — Das Trauerspiel wirkte bis auf seinen

Bohepunkt ungemein fraftigend und erfrischend. Die realistische Schilderung der Charaftere im Forsthause war geiftig durchhaucht von fein menschlichen Zügen; bie Bewegung des handlungsstoffes mar gang naturlich, und der Atem der Romantif über alledem erschien anspruchsloß und reizend. — Eben deshalb murde bas Stud auch vortrefflich gespielt. Denn die Schauspieler hangen gang vom Dichter ab. Gie fonnen feine guten Wirtungen erzwingen, wenn bem Dichter nicht der glückliche Zusammenhang und der überzeugende Ausdruck gelungen ift, und sie wirken nur bann leicht und ficher, wenn der Dichter ins Schwarze trifft. Unschüt als Erbförster erquickte durch solides, wohltuendes, ganz und gar einfaches Spiel. La Roche gab in dem Bald= läufer Beiler ein Meifterstück von Genremalerei. Da= wison brachte die But und das innere Entsetzen eines gemißhandelten Jünglings (Undres) genial zur Unschauung. (Laube, Das Buratheater. Gin Beitrag gur deutschen Theatergeschichte. Leipzig, 1868, S. 177.)

In Beimar, wo ein Veteran echter Schauspielkunst, Eduard Genast, die Rolle des Erbförsters mit größter Liebe und Hingebung und entsprechendem Ersolg gestaltete und an Ludwig schrieb: "Ihr "Erbförster ist das beste Werk der Neuzeit", rief die Stimme aller Urteilssfähigen dem Dichter lauten und freudigen Beisall zu; der damalige Erdgroßherzog, nachmalige Großherzog Karl Alexander von Sachsen, fühlte sich von der innern Macht und Lebenssülle der Dichtung unwiderstehlich angezogen; Franz Liszt, dessen künstlerischer Instinkt sür wirklich geniale Begabung und schöpferisches Bersmögen beinahe untrüglich war, interessierte den um ihn versammelten Künstlers und Schülerkreis für die neue poetische Bundererscheinung.

Dem nunmehr an drei Hoftheatern gegebnen Beisfpiel folgten während des Sommers und Herbstes von 1850 eine Reihe von andern Theatern nach, in Stutts

ACTUACIONE ACTUACIONE 274 2 FOR 2 FOR 2 FOR 2 FOR 2 FOR

gart, München und Karlsruhe ging der Erbförster alsbald in Szene, zahlreiche Bühnen trösteten den Dichter einstweisen mit der "Annahme" des Stückes. Wo das Trauerspiel zunächst nicht dargestellt werden konnte, in Leipzig zum Beispiel, sorgten Vorlesungen vor einem größern und empfänglichen Kreise für eine wenn auch unzulängliche Bekanntschaft mit der bedeustenden Schöpfung.

Auf Ludwigs perfönliche Stellung in Dregben wirften alle diese Erfolge gurud. Ihm lag nichts ferner, als die Welt zu suchen, doch die Welt suchte jett ihn. Anfang April wurde er auf Fr. Bechts Borschlag mit Ginstimmigfeit zum Mitgliede der Montags= gesellschaft ermählt, in der er neben Eduard Devrient und Berthold Auerbach, denen er schon näher stand. einer fleinen Bahl bedeutender Manner begegnete, zu benen Ernst Rietschel, der Bildhauer, die Maler 211= fred Rethel, A. von Ramberg, Beschel und Fr. Becht, der Rektor des Kreuzgymnasiums Dr. Julius Klee, einer der geiftvollften Philologen und jovialsten Gesellschafter, der Oberlehrer und Siftoriter Dr. Fr. Belbig, einige Arzte, Anwälte und höhere Regierungsbeamte von tieferer und allgemeinerer Bildung gehörten. Auch ber Dichter Robert Reinicf, Die Maler Bendemann und Bubner sprachen zuweilen in der Montagsgesellschaft ein, die unferm Dichter Gelegenheit gab, die lange im stillen genährte Gigenart wie die Tiefe seines Geiftes, den Reichtum feiner felbst erworbnen Bildung in lebendigem Austausch zu bewähren. Unter allen Berbindungen, die er um diese Zeit in Dresden anknüpfte, wurden namentlich die mit dem Dichter der Schwarzwälder Dorfgeschichten Berthold Auerbach und mit dem jungern Schriftsteller Morik Bendrich für Ludwig von Bedeutung. Auerbach, der damals nach ben erften Banden feiner Dorfgeschichten und befon= bers nach der vielgelesenen Novelle "Die Frau Bro**ACTUS ACTUS ACTUS 275 2870 2870 2870 2870** 

fefforin" auf der Bobe feines Ruhmes ftand, hatte fich foeben nach feiner zweiten Beirat mit einer Bienerin. Nina Landesmann, in Dregden niedergelaffen, wo er bei der Rührigkeit und dem immer regen Unschlugbedürfnis feiner Natur rasch in allen Gesellschafts= und Runftfreisen heimisch geworden war. Er hatte vom Tage der ersten Begegnung an für Ludwigs Berfon wie fur beffen echtes und großes und wenigftens nach einer Seite bin dem seinen verwandtes Talent eine warme und werktätige Teilnahme gefaßt, er empfand augenblicklich, daß ihm die herbe Frische und Stärke wie die geistige Tiefe des Erbförsterdichters eine Rulle geistiger Unregungen bot; er fah auch mit einigem Ropfschütteln, aber mit der regsten Luft, Abhilfe zu schaffen und behend alles zum Guten zu tehren, wie unbeholfen und unerfahren Ludwig in allen äußern Dingen bes gemeinsamen Schriftstellerberufs mar. Bereits am 7. Mai 1850 meldete Berthold Auerbach feinem Franksurter Better Jakob Auerbach: "Ich habe hier einen schönen Menschenkreis, und an Otto Ludwig, dem Dichter des ,Erbförster', habe ich auch ein Stück Ramerad." (Berthold Auerbach, Briefe an feinen Freund Jakob Auerbach, Bb. 1, S. 80.) Trok tief= reichender Unterschiede und Gegensätze in seinem und Auerbachs Wesen war Ludwig für Auerbachs Freundschaft von Herzen dankbar, dachte sehr hoch vom Talent des Freundes, liebte es, mit ihm häufig und zwanglos zu verkehren, und zeigte sich jederzeit zu tief ein= gehenden Gefprächen bereit, wenn Auerbach in feinen Arbeiten "etwas fluffig reden mußte". In die tragischen Grahlungen Auerbachs aus den erften fünfziger Sahren, "Diethelm von Buchenberg" und "Der Lehnhold" ift ganz ersichtlich, und ohne daß sie darum minder Auerbach gehören, ein ftarker Blutstropfen von der tragischen Tiefe und Schärfe Otto Ludwigs übergegangen; um's gekehrt hatte Auerbach zu diefer Zeit mit feinem freundACTERCIESCUE 276 25 TRESTRESTRESTRES

schaftlichen Drängen zum Abschluß, zur äußern Bollendung begonnener Arbeiten auf Ludwig einen gunftigen, fördernden Ginfluß. Bar der geistige Austausch amischen Ludwig und Auerbach der zweier poetischer Großmächte, beren jede ber andern eigentumliche Seiten ber Natur und bes fünftlerischen Schaffens zu offenbaren hatte, so blieb im Freundschaftsverhältnis zu Morit Sendrich Ludwig meift der Gebende, Sendrich der Empfangende. Morit Sendrich (1820 zu Dresden geboren und 1885 in feiner Baterstadt gestorben) verdankte seine Bildung dem Thomasgymnasium und der Universität zu Leipzig, an der er Philologie und Philoforbie studiert und sich namentlich dem geistvollen Afthetiker Chr. hermann Beiße als treuer Schüler angeschloffen hatte. Schwärmerisch für Drama und bramatische Kunst begeistert, hatte er in hamburg als Schausvieler die Bühne betreten, von welcher Zeit ber ibm ein lautes leidenschaftliches Pathos des versonlichen Auftretens zu eigen blieb, das mit der Schlichtheit feines Befens und ber Gefundheit feiner geiftigen Unschauungen in einem gewissen Widerspruch stand. 2113 wahrhaft begabter Dichter bewährte er sich mit einer vorzüglich gebauten Tragödie "Tiberius Gracchus", die 1851 bei ihrer Aufführung im Leipziger Stadttheater mit Recht einen bedeutenden Gindruck hinterließ, und noch glücklicher mit der ihrer Zeit viel aufgeführten Boffe "Bring Lieschen", beinahe ber einzigen Boffe jener Rahrzehnte, der ein poetischer Gehalt und Sauch zu eigen mar. Aber diefen vielversprechenden Unfängen entsprach die spätere Entwicklung des Schriftstellers nicht; förperliche Leiden hemmten — in verhängnisvoller Uhnlichkeit mit seinem größern Freunde — Bendrichs Streben und Schaffen, seine fpatern dramatischen Unläufe beschränkten sich auf Operndichtung und Liederspiel. Un Ludwig, dem er fich mit allem Reuer feiner Ratur und mit der ihn beseligenden Überzeugung angeschloffen hatte.

daß der neue Freund alles das erfülle und vermöge, was er selbst bloß ersehnen und begeistert verkünden konnte, hing er mit unwandelbarer Treue, und er bewährte diese Treue über den Tod des Freundes hinaus in der Mitwirkung an der ersten Ausgabe von Ludwigs Werken und in der Herausgabe der Nachlaßschriften. Da sich heydrich im Jahre 1852 ein ländliches Grundstäck, eine Weinbergshuse in Loschwiz dei Dresden, erwarb und dauernd hier und in Dresden selbst wohnte, so sollte ihm unter allen spätern Freunden Ludwigs der längste Verkehr mit diesem gegönnt sein.

Erweiterte sich solchergestalt der Lebenstreis des Dichters ohne sein Zutun, und füllte er sich mit neuen Gestalten, so brachte diesem sein "Erbförster" auch eine Erinnerung an die verlassene Heimat. Er hatte nicht versäumt, an Schaller, an Umbrunn und Burchardt in Gisseld, an Papa Buck und Dr. Genßler in Hildburghausen, an Ludwig Bechstein und Kapellmeister Grund in Meiningen Gremplare des ersten Druckes seines Trauerspiels zu übersenden. Um Abend des 5. April 1850 wurde er durch eine schlichte aber herzliche Huldigung, eine Udresse von Gisselder Bürgern übersrasscht, deren Wärme nachträglich eine Sühne für alle Zweisel und Mißurteile war, die ihn 1842 aus seinem thüringischen Jugendparadies getrieben hatten. Sie lautete:

"Hochgeehrter Herr Ludwig! Schon seit Monaten durch verschiedne Zeitungen in erwartungsvolle Spannung versett, hatten wir endlich in diesen Tagen durch Ihre Güte das dis jest nur wenigen vergönnte Glück, das Trauerspiel in die Hand zu bekommen, welches Ihren Namen zu den geseiertsten Lieblingen der Nation reihen wird. Wir haben Ihren Erbförster gelesen und wieder gelesen, wir haben auch durch Borlesen, so gut es in unsern Krästen stand, den Geist, der in dem Stücke weht, ein größeres Publikum ahnen lassen; wir haben uns endlich die über das Stück bereits entstandne Literatur zu verschaffen gewußt. Es ist uns klar geworden, daß der Erbförster das Erzeugnis eines Fürsten der Geister ist, ein Werk, das seinen Meister lobt. Die Saiten des Herzens, die darin angeschlagen werden, haben ihr Echo hier gesunden im Herzen manches Jünglings und Mannes, der, nicht verbildet von der zärklichen Empfindelei unsere Tage, die Natur stets als einen wilkommenen Gast aufnimmt; diese Klänge haben, wie sie vom Herzen kamen, das Herz gefunden, sie haben das Innere ersfaßt, weil sie das Leben beuten.

Wenn wir uns aber nicht barüber zu täuschen glauben, daß im Erbsörster manch heimelnder Ton anklingt, daß der frische Tannenwald gemalt ist, als bekränze er ein thüringisches Waldtal, daß daß Jägershaus sein Urbild in unsern Bergen sucht, daß der Förster und seine stämmigen Söhne, die Försterin und ihre liebliche Tochter, daß Weiler und die beiden Wildschüßen uns längstbekannte und doch erst erkannte Gestalten sind, so verstatten Sie uns wohl eine freundsliche Erinnerung an den Ort, wo Sie Ihre Jugendzeit so hindrachten, daß Sie auch in der Sonne Ihres Glückes noch gerne an ihn denken, wo Ihnen mancher Freund lebt, den Sie kennen, mancher, den Sie nicht kennen, die aber alle Ihre Freude über daß gelungne Werk mitempsinden.

Wenn Ihnen die Anerkennung eines einfachen, naturwüchsigen Sinnes etwas wert ift, so empfangen Sie unsre ungeteilte Hochachtung für das schöne Werk, mit dem Sie in die Welt eintraten, unser Entgegenstommen für das Vertrauen, mit dem Sie der neuen Richtung eine Bahn im Volke brechen wollen, die Sie im Erbförster andeuten, unsern Dank endlich für den Ruhm, den Sie, ein Bürger Gisselds, auf unsre Vatersstadt häusen, indem Sie sie in die Reihe der Städte

MONEMONEMONE ACTUS 279 2 NOR 2 NOR 2 NOR 2 NOR

stellen, die es sich zur Ehre anrechnen können, daß ein Mann aus ihnen hervorgegangen ist, den das Bolk achtet und liebt." —

Der Frühling des Jahres 1850 wedte aufs neue bie Sehnsucht nach stiller grüner Umgebung; Ludwig verließ Anfang Mai Dregden und fiedelte fich für einige Monate unter den schönen alten Laubbäumen bes Buschbades bei Meißen an. hier besuchten ihn im Laufe des Sommers die neugewonnenen wie die alten Dresdner Freunde, Auerbach und Sendrich. Wilhelm Wolfsohn und Pecht, Ohme und Langer, der ihn vor feinem Weggang aus Dresden gezeichnet hatte. Während der fleißigen Wochen im Buschbad wurde er einigemal zu kurzen Reisen nach Dresden veranlaßt, einmal, um mit Guftav Frentag und beffen Frau einen Mittag in "Stadt Rom" und einen Nachmittag auf der Brühlschen Terrasse zu verbringen, ein andresmal, um Eduard Devrient nach deffen Rüdkehr aus Bad Areuth in Bavern zu begegnen und von ihm über Bedeutung und Wirtung des Oberammergauer Paffionsspieles unterrichtet zu werden. Als Ludwig Dresden verließ, hatte er den Blan der Tragodie "Der Rakobsstab" entworfen und mit Devrient eingehend besprochen, mährend der ersten Wochen im Buschbad beschäftigte er sich mit ihrer Ausführung. Als er auf unerwartete Schwieriakeiten und Ameifel ftieß und ungewiß wurde, ob er nach Devrients Bunsche bis zur Winterspielzeit sein Drama vollenden könnte, tam ihm ber Ginfall, einem oft wiederholten Binte feines bramaturgischen Ratgebers zu folgen und die Tragodie "Die Pfarrrose" in ein Schauspiel "Die wilbe Rose" umzuschmelzen. Binnen wenigen Wochen löfte Ludwig die Aufgabe, die er fich in einem Augenblick gefett hatte, mo er den innerften unantastbaren Rern feiner Natur wie feines Talents verkannte. Er konnte alles, nahezu alles, das Höchste wie das Tiefste, wo

er mit der gangen Seele, ber gangen Kraft und Uberzeugung seiner Phantasie und der zeugenden Wärme feines Gemüts dabei mar, aber die Behendigkeit und bas Beschick bes millfürlichen Machens gebrachen ihm. er verlor die Sicherheit der Selbstfritik, sobald er nicht er felbst sein durfte. Wenn Eduard Devrient nach der Lesung der "Wilden Rose", die er "mit Entsetzen fort= gelegt" hatte, in fein Tagebuch schrieb: "Das ift eine Arbeit, wie im Rausch gemacht", traf er den Ragel auf den Ropf; der Zwang, den sich Ludwig bei folcher von außen her angeratener und wider die eigne erste Empfindung streitender Umarbeitung auferlegte, wirkte genau wie ein Rausch, beraubte ihn bes freien Gebrauchs seiner besten Rräfte. Die herbe Rritif De= prients über die "Wilde Rofe" ließ den Dichter benn auch sehr fühl, um so fühler, als er jest, im Berbst 1850, die Geftalten und großen Situationen feiner Makkabäertragödie vor Augen sah. Noch vor der Rückfehr nach Dresden — im November — hatte er eine erste Ausführung seines Stoffes vollendet, Die De= vrient freilich nur als "Stigge gum Bild" vorgelegt, von ihm aber doch mit den höchsten Erwartungen begrüßt wurde. Der Winter von 1850 auf 1851 nun zeigte sich minder erquicklich als der vorangegangne. Lud= wig fampfte wiederum mit Unfällen feiner alten Übel. auch mit einer tiefen Sypochondrie, die ihn an Gisfelder und Leipziger Reiten erinnerte. Go bereitwillig er sich auf Devrients erstes Andringen gezeigt hatte, die "Maffabaerin" neu zu bearbeiten, fo fand er es zunächst unfäglich schwer, bem völlig umgestal= teten Blane die volle schaffende Reigung entgegenzu= bringen. Das tief eigentümliche Motiv der Doppelebe Judahs mit Lea und Thirza und des Todeshaffes der ältern gegen die jungere Frau schien ihm mit Recht fo ergiebig als ergreifend; doch gerade dieses Motin erklärte Deprient schlechthin für bubnenunmöglich. Am

22. Dezember feufzte Ludwig in seinem Sauskalender: "Lefe Schuberts Reife in den Drient, bin nicht imftanbe, an die Maffabaerin ju benfen. Gie ift mir wie die ganze Welt zuwider." Nach einem Weihnachtsbesuch in Meißen, der ihm das Berg erfrischte und das Auge lichtete, rief er freilich: "In diefer Stimmung wurde ich die Maftabäerin in vierzehn Tagen vollenden." Während der erften Monate des Jahres 1851 aber sah sich der Dichter wiederum viel durch Krantheit and Rimmer gefesselt, am 21. Februar schrieb er dem in Leipzig weilenden Sendrich, daß er fich "förperlich noch immer erbarmlich" befinde; im Marz begann er zwar die Ausarbeitung des neuen Matta= baerplanes, mußte fich aber gleichzeitig einer ftrengen Rur unter Leitung des Medizinalrates Dr. Trints unterwerfen, die ihn an allem geselligen Verkehr und aller freien Bewegung hinderte und im Arbeiten weniaftens bemmte. Erft im Juli durfte er wieder aufatmen und fich dauernd ins Freie magen, mietete fich in dem an der Elbe nahe bei Dresden ge= legnen Dorfe Übigau eine ländliche Wohnung, in der er vom August bis Ottober verweilte und die zweite Bearbeitung des Maffabaerstoffes, die nun ben Titel "Die Mutter der Maftabäer" führte, glücklich jum Abschluß brachte. Aber stärker als je zuvor emp= fand er in allen auten und bofen Stunden biefes Sahres, wie unentbehrlich ihm eine feste Sammlung seines Lebens, eine glückliche Häuslichkeit, die endliche Berbindung mit feiner Emilie geworden fei, mit dem Mädchen, die wie niemand fonft fein ganzes Wefen begriff und ehrte, die in außerer Bedurfnistofigteit mit ihm wetteiferte, ja ihn übertraf. Als er im November 1851 aufs neue im "Trompeterschlößchen" zu Dresden Quartier nahm, mar ber Entschluß gefaßt, fich auch in einer Rußschale bem Meer anzuvertrauen: im Dezember stellte Ludwig das Gesuch um Aufnahme

für seine Braut in den herzoglich meiningischen Staatsverband und das Bürgerrecht von Eisseld; am 27. Januar 1852 sand zu Meißen seine Trauung mit Emilie Binkler statt, und Ludwig führte seine junge Frau
alsbald nach Dresden, wo er zu bleiben beschlossen hatte, troh der Einladung, die ihm um eben diese Zeit
(auf Anregung des Erbgroßherzogs) von Weimar aus
zukam, sich daselbst, "wo man ihn auf den Händen tragen werde", niederzulassen, und troh der Pietät, mit der er seinen Gartenbesit in Eisseld sesthielt.

In der Vaterstadt des Dichters gab seine Heirat den Anlaß zu einer Neuaufführung des alten Ludwigsschen Singspiels von 1837 "Die Geschwister", deren Ertrag zu einer silbernen Hochzeitsgabe für das junge Paar verwandt wurde. Den Namen "Otto Ludwig aus Eisseld" aber trugen fortgesetze Aufführungen des Trauerspiels "Der Erbförster" in weite Kreise; wähzend des Jahres 1851 hatten auch die mittlern und kleinern Bühnen angesangen das Drama zu erwerben, und der "Erbförster" war in Ulm und Halle, in Graz und Chemnitz, in Hildburghausen und Meiningen gegeben worden. Überall spürten die Empfänglichen, daß der "neue" Dichter eine ungemeine Erscheinung sei und eine ungemeine Entwicklung verheiße.



## Die deutsche Literatur in den fünfziger Jahren

tto Ludwigs öffentliches Hervortreten mit dem "Erbförster" im Jahr 1850 und die kurze Folge feiner zur Vollendung und alsbaldigen Veröffentlichung kommenden Sauptschöpfungen fiel in die fünfziger Sahre des neunzehnten Sahrhunderts und half Gewicht und Nachwirfung der reichsten dichterischen Ernte erhöhen und verstärken, die der deutschen Literatur seit den Tagen der Klassiker und der Romantiker zuteil geworden war. Die nahezu völlige Überwindung der Tendenz= poesie, die Rückwendung zur unmittelbaren und künstlerischen Welt= und Lebensdarstellung, die spätere und glücklichste Entwicklung der hervorragenden Talente, die bereits in den vierziger Jahren durch ihre Unfänge begründete Hoffnungen erweckt hatten, das Bervortreten neuer poetischer Kräfte, unter benen einige von vornherein als ganz ungewöhnlich phantaffereiche und gestaltungsmächtige Dichternaturen gelten mußten, gaben jenem und dem folgenden Sahrzehnt das Gepräge und den Glanz einer Zeit, in der eine Fulle bleibender Werke entstand und erschien, und mit der Überlieferung vom Epigonentum der neuern deutschen Literatur endgültig abgerechnet werden durfte. "Daß der große Bug zu felbständiger Erfassung und dichterischer Wiedergabe der Welt feit Beinrich von Rleift und Grillparger immer ftarter einer wefentlich realistischen Richtung entgegenführte", daß MENCHANCEMENTALS 284 28 OR 28

"auch die Dichter, die die Elemente idealer Boesie: hohen Schwung bes Gefühls und Macht ber Leiden: schaft, berggeborenes Pathos innerer Überzeugung, Größe der Anschauung, Tiefe und Reichtum ber Gedanken einzuseken hatten, festern, innigern Unschluß an Die Wirklichkeit fuchten und schärfern Blid für Die Mannigfaltigkeit des Lebens zeigten als zahlreiche Boeten früherer Berioden", murde gerade in den fünfziger und fechziger Jahren besonders deutlich. (Ad. Stern, Die deutsche Nationalliteratur vom Tode Goethes bis zur Gegenwart. 5. Auflage 1905, S. 103.) Das vielseitige schöpferische Leben in der deutschen Literatur Dieses Reitraums, dem freilich, wie oft guvor, die Empfänglichkeit des deutschen Volkes nur teilweise entsprach. war die wichtigfte und verheißungsreichste Burgichaft einer nationalen Rufunft, an der auf andern Gebieten damals vielfach felbit die Besten verzweifelten.

Der eigenste Borzug der literarischen Beriode, unter beren Bertreter und Träger Otto Ludwig in voller männlicher Reife trat, und deren hervorragendsten Bäuptern er alsbald hinzugerechnet werden mußte, beruhte auf der gleichzeitigen freien Entfaltung der verschiedensten fünftlerischen Individualitäten. Obschon in mehr als einer literarischen Gruppe Reigung por= handen mar, alles über den engsten Kreis ihrer Beftrebungen Sinausliegende ju verwerfen und ju befehden, fo gelang es keiner, die Teilnahme ausschließlich an sich zu reißen, und weder die Münchner formfrohen Poeten, noch die Realisten in jenem engsten Sinne, der die gestaltende Phantasie der Beobachtung unterordnete. feffelten die breiter werdenden Maffen der Lefer und Hörer ganglich in ihren Bann. Auch die jugendlich frischeften Talente ftanden bochftens ba im Begenfat zu den Alten, wo eben diese Alten fortfuhren, die hoble Rhetorif und leblose Reflexion der Tendengliteratur gu pflegen. Man darf dabei nicht vergessen, daß der er=

MANUSACULARUS ACME 285 2NOR 2NOR 2NOR 2NOR

höhte Unfpruch an Lebenswirklichkeit und fünftlerische Ausgestaltung dichterischer Werke selbst die Tendeng= literatur nicht unbeeinflußt ließ, wofür ihre größten Leistungen in diesem Jahrzehnt, die ausgedehnten Romane Rarl Guktows "Die Ritter vom Geifte" und "Der Zauberer von Rom", entscheidendes Zeugnis ablegten. Sonft aber zeigt das Gesamtbild ber deutschen Literatur der fünfziger Jahre das bewußte und unbewußte Nebeneinanderwirken dreier Poetengenerationen im Ringen nach echter Lebensdarftellung. Bon ben Talenten, die unmittelbar von der Romantit aus ben Übergang jum poetischen Realismus gefunden und gewonnen hatten, ichuf Mörite in ben erften fünfziger Jahren seine lette und schönfte Novelle "Mozart auf ber Reise nach Braa" und vollendete sein föstliches Idnu "Der alte Turmhahn". Wilibald Aleris schloß ben großen Buflus feiner martischen Romane mit den beiden den Niedergang und die innre Auflösung vor der Ratastrophe 1806, die Ginkehr und die Erhebung zwi= fchen 1807 und 1813 barftellenden mächtigen und leben 3= vollen Vergangenheitsbildern "Ruhe ift die erfte Burger= pflicht" und "Ifegrim". Der Gruppe hervorragender und entwicklungsfähiger Dichter, die zwischen 1840 und 1850 aufgetaucht waren, entstammten im folgenden Sahrzehnt eine Reihe der gehaltvollften und erfreulichften Schöpfungen. Guftav Frentag, der Dichter ber Schauspiele "Die Balentine" und "Graf Balbemar". entfaltete und erhob fich jum Lieblingsdichter bes mohl= angesehenen und gebildeten Bürgertums. Mit feinen geiftvoll belebten, heitern "Journaliften" gab er bas befte deutsche Luftspiel nicht nur des Jahrzehnts, fondern eines gangen Salbjahrhunderts und mit "Soll und Saben" einen der reifften und liebenswürdigften Romane aus der Gegenwart. Eduard von Bauernfeld erwies mit den Luftspielen und Lebensbildern "Der fategorische Amperativ", "Arisen", "Jata morgana"

und "Aus der Gesellschaft", daß er dem Leben Wiens noch immer bramatische Motive und fesselnde Menschengestalten abzugewinnen wußte. Berthold Auerbach schrieb, bevor die reflettierenden und didattischen Gle= mente seiner Natur in den großen Romanen "Auf der Höhe" und "Das Landhaus am Rhein" in feiner Probuftion ein lähmendes Übergewicht gewannen, seine bedeutenoften Dorfaeschichten "Brosi und Moni", "Diet= belm von Buchenberg" und "Der Lehnhold". Adalbert Stifter fügte ber Reihe feiner beften Studien in ben "Bunten Steinen" noch fo farbenreiche, feinempfundne Idullen wie "Granit" und "Bergfriftall" hinzu. Emanuel Geibel schlug in feinen "Neuen Gedichten" und den wenig spätern "Gedichten und Gedentblättern" Tone an und schaute Bilder, die tiefern und nachhaltigern Eindruck hervorriefen als feine Jugendlyrik. Der größte und gestaltungsmächtigste Dichter unter ben Lebenden, Friedrich Bebbel, erfüllte in dem fruchtreichen Sahrzehnt alle Voraussagungen, die in den vierziger Sahren an seine genialen Erftlingswerke ge= fnüpft worden waren. Die Folge der Meisterdramen feiner zweiten Lebenshälfte, das gewaltige Fragment "Moloch", die Komödie "Michel Angelo", die Tra= gödien "Berodes und Mariamne", "Ugnes Bernauer", "Gyges und fein Ring" und die Trilogie "Die Nibelungen", dazu die neuen Inrischen Gedichte Bebbels und die erzählende Dichtung "Mutter und Kind" waren nicht nur Zeugniffe einer völlig urfprünglichen Belterfassung und außerordentlichen Darstellungsfraft, sonbern zugleich der wunderbarften Rlärung und Berinnerlichung, die die Geschichte der neuern Literatur aufzuweisen hat.

Abseits von dieser Entwicklung deutscher Poesie führte im gleichen Zeitraum der Dichtermusiker Richard Wagner, den es von Jugend auf gedrängt hatte, vors zugsweise dichterische Absichten durch die Musik zu ACTUSATORS ACTUSATORS 287 2 FOR 2 FO

verwirklichen und zu beseelen, die umfassendste und bebeutendste seiner musikalischen Dramendichtungen, den vierteiligen "Ring des Nibelungen" poetisch aus und erhob für Dichtung und Musik dieses Bühnensestspiels die ideale Forderung einer Darstellung außerhalb des Rahmens der bestehenden Theater.

Den schon weitgespannten Rreis schöpferischen Bermögens und poetischer Darstellung des vorigen Jahr= zehnts erweiterte und erfüllte neben und nach den in den dreißiger und vierziger Jahren wurzelnden Talenten eine Gruppe jüngerer Kräfte, die, gleich Otto Ludwig, in den funfziger Jahren zuerst genannt und bekannt wurden. Mit der zweiten Sammlung feiner Gedichte, dem Meisterroman "Der grune Beinrich" und bem ersten Teile des Novellenznklus "Die Leute von Seldwyla" bewährte der Züricher Gottfried Reller einen Reichtum der Phantafie, eine Fülle glühend warmer Natur, den tiefsten und sichersten Blick für das ungemein und schlicht Menschliche, ein gleich ftartes Gefühl für die Tragit wie für den humor des Lebens, dazu den ernsten und ehrlichen Künstlersinn. der ihn sofort in die Reihe der schaffenden Kräfte stellte, beren machsende und bleibende Wirkung von vornherein gewiß ift. — Allmählicher entfaltete ber holsteinische Lyrifer und Rovellist Theodor Storm neben dem Inrischen Zauber seiner Erzählungskunft auch deren tiefsten und eigentumlichsten Lebensgehalt, boch erwiesen schon in seinen Anfängen seine innigen Liebeslieder und gartsinnigen Naturbilder ein elemen= tares Talent und einzelne Erstlingsnovellen den feim= fräftigen Rern feiner spätern Belt: und Menschen= darftellung. Der Poetengruppe, die fich feit den erften funfziger Jahren in Munchen um Em. Geibel scharte, und deren Säupter sich der perfönlichen Gunft und Teilnahme König Maximilians II. von Bayern er freuten, gehörte vor allen ein Dichter von fo reicher

Phantasie, so marmer poetischer Sinnlichkeit, so beftrickender Unmut, fo quellender Produktionsluft wie Baul Sense an, beffen erfte poetische Erzählungen, vollendete Profanovellen und bramatische Dichtungen in die funfziger Sahre fielen und über eine frube Meisterschaft der Form binaus eine glänzende und felbständige Entwicklung verhießen. Reben Benfe vertraten der fräftig ursprüngliche Lyrifer und historische Epifer Bermann Linga, beffen zu breit angelegte "Bölferwandrung" gleichwohl Ginzelgefänge voll großen Buges und leuchtender Farbenpracht enthielt, der Lyrifer Friedrich Bodenstedt (Mirza Schaffn), der Lyrifer und Epiter Rul. Groffe, in fpatrer Beit ber jugend= frische lebenswarme Schwabe Wilhelm Berg, bann ber fulturhiftorische Erzähler S. B. Riehl, die Novelliften Melchior Menr und Sans Sovfen die Münchner Schule und erwiesen, daß in diefer größere Gelbftanbigfeit und Mannigfaltigfeit ber Begabungen und Beftrebungen herischte, als die Gegner eines alexandri= nischen Atademismus, ben man frater einzelnen Münchnern mit Rug und Recht schuld gab, einräumen mochten. In einer gemiffen perfonlichen und geiftigen Beziehung ju Munchen ftand Josef Biktor Scheffel, ber mit bem Gedicht "Der Trompeter von Säffingen" und dem historischen Roman "Etfehard" eine frische Ge= ftaltungsfraft und beitre Lebensftimmung an den Tag legte, die leider das Sahrzehnt nicht überdauerte. Ganz felbständig entwidelte sich ber gemütstiefe und phantasiereiche humoristische Erzähler Wilhelm Raabe, beffen Erftlingswerte in eben diefe Zeit fielen. Die Wiederbeleber niederdeutscher Dialektdichtung, der Inrifer und Epifer Rlaus Groth, der mit feinem unfterblichen "Quidborn" in Bild und Ion die Boltsfeele feiner holsteinischen (dithmarsischen) Beimat offen= barte, und der zur höchsten Volkstumlichkeit gelangende Medlenburger Graahler Frit Reuter, beffen poetische MENEROPEROPEROPE 289 ENTREWORLETRENTR

Erzählungen "Rein Sufung", "Sanne Nüte" und erftes Meisterwerf in Profa "Ut de Frangosentid" ebenfalls in den fünfziger Nahren entstanden. - Nimmt man zu allebem hinzu, daß sich auch die poetischen Unfange Theodor Fontanes, namentlich feine schönften Balladen. die Inrischen Gedichte Otto Roquettes, R. Samer= lings, 3. Georg Fischers, Hermann Allmers', Beter Cornelius' und Otto Bands in Diefem Jahrgehnt ju verbreiten begannen, daß sich Erzähler wie Leopold Rompert, hermann Rurg, Edmund höfer, wenigstens in ihren besten Novellen zur Sohe echter poetischer Gestaltung und Wirfung erhoben, fo ergibt fich, daß wenige Perioden literarischer und fünstlerischer Ent= wicklung eine gleiche Fülle wertvoller und zum Teil unvergänglicher Schöpfungen hinterlaffen haben. Daß es unendlich mehr bedeutete, in folchem Zeitraum von den Urteilsfähigen als eine der mächtigften und ursprünglichsten Erscheinungen erkannt und begriffen zu werden, als in durren unergiebigen Tagen eine er= quickliche Ausnahme zu bilden, ift flar genug. Der Lebensodem einer ureignen Andividualität, der den "Erbförster" durchhauchte, die seelische Tiefe, die durchaus mannliche Auseinandersehung mit den Rätfeln der Welt und der menschlichen Natur und die schlichte echt dichterische Freude an dem Reichtum der Erscheis nungen fprachen mit fo eindringlichem Ausdruck gur beutschen Welt jener Tage, daß gehässige Rritit und nörgelndes Richtverständnis, an denen es keineswegs fehlte, nichts davon abzudingen vermochten. Ja an die "Maffabäer" und den Roman "Zwischen Simmel und Erde" fnupften sich Erwartungen eines reichen Nachwuchses großer Dichtungen, denen der Dichter nur zu gern gerecht geworden mare, benen nicht ge= recht werden zu können wohl ein tragisches Geschick heißen durfte.

Aus der großen Zahl der echten, fünftlerisch hochs Stern, Otto Lubwig 19

strebenden dichterischen Naturen der fünfziger Jahre trat für die Nachwelt das geniale Dreigestirn Friedrich Bebbel. Otto Ludwig und Gottfried Reller mit immer machsender Leuchtfraft und Anziehungsfraft hervor. Die von Schiller verfochtene Überzeugung, daß lettlich ber Dichter nichts andres geben könne als seine Inbipibualität, daß das Runftwerk "ber reine vollendete Abdruck einer interessanten Gemutslage eines intereffanten pollendeten Beiftes" fein muffe, lenkte in allen Berioden die Blicke auf die großen schöpferischen Rrafte. Die zugleich eigne Charaftere find, und hat für Ludwig und Reller neben Sebbel entschieden. Bedarf es gum Allgemeinwerden folcher Überzeugung eines Menschenalters, so geht im kleinern Kreise ein prophetischer Instinkt, ein Borgefühl der Erkenntnis vorauf. Und foweit neben dem Gindruck der Schöpfungen der Gindruck der vollen Berfonlichkeit reichte, bildete fich um Otto Ludwig schon in den fünfziger Jahren ein solcher Rreis, so wenig der nach Ginsamkeit trachtende, an Ginsamteit gewöhnte Dichter banach verlangen mochte.



## Glückliche Jahre

Benige Wochen nach seiner Heirat schrieb Otto Ludwig dem alten Gisfelder Freunde und Bertrauten, dem "lieben Ambrosi", der frant gewesen war: "Was machft bu? Saft bu bir bein Übel und feine Folgen von den Flügeln geschüttelt? Allem Unschein nach ist beine Maladie wenn nicht eine Schwester doch eine Bafe von meiner gewesen. 3ch nehme feit meiner Beirat an Gefundheit zu; es ist doch etwas Schones um folch liebevolle Pflege, wie sie am Ende niemand als eben eine Frau gewähren mag und gewähren kann. Unfre Wirtschaft hat vorderhand noch etwas Studentenmäßiges; wir, ich und meine Frau Stubentin, stecken zusammen in bemfelben Bimmer bes Trompeterschlößchens, das ich als Junggeselle schon innegehabt, einem Zimmer, etwa gehn Schritte lang und fünf breit, und einem Rämmerlein, das eben Raum hat für zwei Betten, Roffer, Baschtisch und zwei Leute, die sich freilich muhfam dazwischen und aneinander vorbei bewegen können. Mit Beginn bes Frühlings wollen wir uns auf dem Lande ein wohlfeiles Logis einfach einrichten, bis dahin ein Stadt= Logis zu mieten, wäre töricht gewesen. — — Das ganze Leben kommt mir heitrer vor, und an Arbeits= luft und Bertrauen auf das Gelingen fehlt mir's eben= fowenig als an Lust am Leben und der Welt. Bormittaas wird gearbeitet, nach dem Mittagessen durchMANUSATIVE MANUSATIVE 292 2 MANUSATIVE 2 MAN

mandeln wir ein paar Straßen und betrachten uns die Serrlichkeiten in den prachtvollen Gewölben, die eine immermährende Beihnachtsbescherung scheinen, ohne irgend jemand zu beneiden, der von allem kaufen fann: bas Reug in ben Laden kommt uns por wie die Blumen, die auch nirgends schöner find als un= gepflückt an dem Baum oder Busche, der fie trägt. Dann wird wieder gearbeitet oder von fünftigen Urbeiten gesprochen, und meine Frau stellt mit großem Geschick und gleicher Liebe meinen Registrator, Ropisten und vorläufig mein Bublitum vor. Un öffent= liche Orte kommen wir kaum und vermiffen keine Art von Bergnügen, die wir nicht in unfern vier Pfählen finden. Meine Frau geht, und zwar nicht etwa mit Aufopferung, fo auf alle meine Lebensbedingungen ein, daß ich schaudern tann, wenn ich mir denke, ich mar' an ein Besen gekommen, wie jest fast alle find: benn das ungeheuerste Vermögen und was sonft wunschens= und erringenswert beißen mag, murde mir feinen Erfatz geben fur das Aufgeben diefes meinem aeistigen und physischen Bedürfnis fo volltommen ent= fprechenden Beis und Füreinanderfeins. - - 3ch muß mich einmal nach meiner kleinen Frau Studentin umsehen, die schon eine gute Beile die Feder faut, bie, wie es scheint, nicht mit ihrem vollen Bergen Schritt halten will." (An Ludwig Ambrunn, Dresden. 8. Mära 1852.)

Die Arbeit, bei der dem Dichter seine junge Frau so treulich zur Seite und beistand, war die abermatige und diesmal endgültige Neugestaltung der Makkabäertragödie. Während dieser ersten Dresdner Monate und auch nachdem das junge Paar im Juni 1852 nach dem Dorfe Strehlen übergesiedelt war, das damals noch nicht als ein halb städtischer Vorort Dresdens galt, ging Ludwig in der Hingebung an den gewaltigen Stoff auf, mit dem er rang, und an dem er

MANS MANS MANS MANS 298 2 WAR 2 WAR

nicht verzagte, obschon Devrient und andre Freunde fortgesett neue Anforderungen erhoben. Die mehrfache Umarbeitung seines ursprünglichen Planes erfolgte nicht mehr in ber unangefochtenen Stille, beren fich Ludwig zu Lust und Leid in den Meißner Tagen erfreut hatte, er lebte jest nicht umsonst in einem spegifisch literarischen Kreise, hinter bessen poetischen Kräften allerlei Journalisten und literarische Reuigfeitsträger standen. Und da der Dichter seit dem "Erbförster" ein Gegenstand ber Teilnahme wie der Neugier war, so waren unterschiedliche Fabeln und Schiffernachrichten über feine neue Tragodie in Die Belt gegangen, die zu vorzeitigen Anfragen über Erwerb und Aufführung des Stuckes führten. Als die verhängenisvollste der vorläufigen Berfügungen über bie noch unabgeschloffene und unvollendete Schöpfung muß die Bestimmung angesehen werden, nach ber sich Die ausgezeichnete Berliner Schaufpielerin Auguste Crelinger (frühere Frau Stich) im allgemeinen ent= schieden hatte, zur Reier ihres Jubilaums am Berliner Softheater, bei der sie eine große neue Rolle dar= zustellen wünschte, die Lea in Ludwigs Dichtung zu mählen. Man fieht leicht, daß diefer mehrfach betonte Bunsch die Darstellerin zu nichts verpflichtete, im Falle die dramatische Arbeit Ludwigs ihren Beifall nicht fand, aber daß umgekehrt ber Dichter und fein bramaturgischer Ratgeber bewußt und unbewußt durch ben Gedanken an die natürlichen Forderungen ber dramatischen Seldenmutter beeinflußt murden. Otto Ludwig war freilich der lette Theaterschriftsteller, irgend einem Bühnenheros oder einer Heroine eine Baraderolle auf den Leib zuzuschneiden, allein die Mahnung Devrients, die überragende Bedeutung der Makfabäer: mutter auf alle Ralle festzuhalten, klangen ihm boch in der Phantafie und in den fritischen Erwägungen nach, die bei der letten Ausführung des großen dramatischen Planes notwendig waren. Im Verlauf bes Runi und Juli 1852 war Ludwig in seiner ländlichen Ginfamteit in Strehlen, wo er sich fo abgeschloffen und verborgen hielt, daß ihn Auerbach auf einer Irr= fahrt durch die Dörfer um Dresden fast nur zufällig auffand, voll heißen Gifers mit der Bollendung ber großen Tragodie beschäftigt. Um 23. Juli hielt Ed. Devrient die fertige Sandschrift in den Sanden, beflagte zwar, daß die neue Bearbeitung "viel ältere Schönheiten vertilat" habe, mußte fich aber eingestehen, daß das Ganze "fehr schon und echt poetisch" sei, und eilte am 26. Juli nach Strehlen hinaus, um noch einige Abanderungen zu befürworten. "Über die Makkabäer verständigten wir uns leicht, er versteht schnell und fein: wir machten die nötigen Berabredungen", heißt es in Devrients Tagebuche vom gleichen Tage. Der Schausvieler, der sich bald in den Intendanten bes Rarlsruher Hoftheaters verwandeln follte, unterdrückte baneben die Bemerkung nicht, daß Otto Ludwig in Strehlen "in seiner eignen Beise behaglich wohne", die einem andern minder gefalle. Wer überhaupt auf Außerlichkeiten achtete, fand in ben folgenden Sahren fortgefett Gelegenheit, die schlichte Bedürfnislosigfeit des Dichters, die seinen Haushalt wie seine Verson durchdrang, zu bewundern oder - je nachdem - ju schelten. Die einfachen Bewöhnungen Ludwigs schlossen für ihn junächft feine Entbehrung ein, es lebte in ihm der Geift jener Tage fort, in denen er geboren und erwachsen war, und in denen beinahe jedes haus in Deutschland eine gewisse Inappe Begrenzung im Sausrat, in allen Bedürfniffen und Bequemlichkeiten bes außern Lebens aufgewiesen hatte. Ludwig fühlte sich so hoch über alle Zufällia= feiten des Befiges erhoben, lebte in unbeirrbarem Ernst so durchaus seinen geistigen Bestrebungen, daß ihm im großen und gangen felbst der Bergleich feiner Lebens-

lage mit ber andrer fern lag; er war der höchsten Benuffe fo fahia, daß er andre Benuffe faum je permißte. Bare Ludwig diefes eng umschrantten Gludes und Lebensbehagens für die Rukunft ficher gemefen. hatte ihm der bescheidenfte Ertrag eines Bermögens ober fonft einer Ginnahme, die er lediglich fich felbft dankte, die Fortdauer seiner besondern Art der Gri= ftenz unangefochten verbürgt, so wurde er mit bem ruhigsten Gleichmut auf alle glänzenden Preise bes Lebens verzichtet haben. Denn in seinen Augen hatte neben dem friedvollen, der Natur und den Lebens= ameden des Gingelnen angemessenen Dasein im Saufe und in der Familie nur eines Wert: Die ernfte funftlerische Leistung, die ein Künftler mit autem Runft= gemiffen und mit bem reinen Bewußtfein, gum Beften eines mahren und höhern Lebens in seinem Bolke ge= schaffen zu haben, aus ber Stille feiner Bertftatt hinausgeben laffen fann.

Der Dichter ber "Maffabaer" burfte, wenn einer, bies gute Bewiffen und dies reine Bewußtsein haben und hegen. Wenn er mitten in der Arbeit an feinem Drama dem alten Gisfelder Vertrauten einmal gestand: "Die Aufgabe, die ich mir mit biefem Stude geftellt, ift eine fehr große, eine weit größere als die im Grb= förster. Es gilt, ein Muster ber idealen Tragodie aufzustellen, das das Poetische und Theatralische innigst mit dem Charafteristischen verbindet, und diese Ber= bindung, die nur in dem einzigen Shakespeare realifiert ift, noch in eine einheitlichere Form ju gießen: babei ber Oper mit ihren eignen Waffen gegenüber zu treten; ferner bem Berte eine folibere Bafis ju geben wie Schiller und Goethe, die die Willfur ihrer Gubjektivität jur Gesetgeberin nahmen", fo fügte er be= scheiben fogleich hinzu: "Berfteht sich, daß ich mir nicht einbilde, dies Mufter geben zu wollen; ich meine nur, es muß ben Dramatifern, wenn fie ihre Runft

wirklich fördern wollen, vorschweben." (Un Ludwig Ambrunn, Übigau, Spätsommer 1851, Undatiert.) Die erste wie die lette Bearbeitung der Tragodie, verschieden in den Motiven und der Rührung der Sand-Iung, teilweis verschieden in der Charafteristif der handelnden Gestalten, zeigen doch den einen Grund= charafter mächtigen tiefen Ernfies und eines Schwunges. ber ben emigsten und unmittelbarften Empfindungen des Menschendaseins und eines geschichtlichen Boltsdafeins entsteigt. Durchgehends hielt Ludwig die Erfenntnis fest, daß die Familientragodie im Saufe bes Matthatias der Spiegel einer großen Volkstragodie fei, daß fich Leben, Sandeln und Leiden gang Israels in ben gewaltigen Konflitten zwischen den höchst individuell gezeichneten Spielern und Gegenspielern einer konzentrierten Handlung wiederhole. Ludwig täuschte fich nicht darüber, daß dem in den biblischen Büchern überlieferten Stoffe ein epischer Charakter anhafte, aber er traute sich die Kraft zu, ihn in ein vollkommen wirtfames Drama umzuwandeln. Das Geprage ernfter Burde und einer priefterlichen Soheit, die der Maffabäergeschichte innewohnt, durfte auch die Tragodie nicht verlieren, und fo blieb Ludwig durch alle drei Bearbeitungen bemüht, dies eigentümliche Gepräge zu wahren, und scheute vielleicht nur darum vor einer noch rudfichtslofern Ausscheidung aller überlieferten epischen Clemente guruck, die in den bramatischen Gegenfähen nicht aufgeben wollten. In der erften Bearbeitung von 1850 "Die Maffabäerin" trat ent= schieden der tatkräftige Seld Judas gegen die beiden Frauen gurud, beren 3mift fein Leben vergiftet, alles Interesse, alle Spannung richtete sich auf den Ronflitt amischen der hochsahrenden gewaltigen Leg, die jede Schranke weiblicher Demut überschreitet, und der engelhaften Thirza, die fich nur zu fehr innerhalb diefer Schranten hält. Es gelang Ludwig meber völlig, Natur, Tat, Schuld und Suhne seines Judas Maffabaus in urfächlichen Zusammenhang mit dem Kampfe Leas wider Thirza und der daraus erwachsenden Katastrophe ju bringen, noch vermochte er bas mitspielende Bolf wirksam zum Untergrunde ber tragischen Vorgange zu machen; die Sandlung spielte sich auf dem Sintergrunde einer großen Volksbewegung ab, und die Darftellung diefer erhielt dadurch stellenweise den Schein bes Außerlichen, Opernhaften. Daß fich diefer Ubelstand hätte beseitigen laffen, ohne bas urfprungliche Motiv zu opfern, empfand Ludwig fehr ftark, aber nachdem er einmal zugestanden hatte, daß die orien= talische Sitte der Doppelebe auf unfrer Bubne nicht wohl bargeftellt, am wenigsten jum Ausgangspunkt, gur Voraussehung eines tragischen Konflikts gemacht werde dürfe, war eine tiefgreifende Umgestaltung seines gangen ursprünglichen Blanes unerläßlich. Die Umwandlung Leas aus der Frau in die Mutter des Judas, des Saffes der ältern Gattin gegen die mehr geliebte jungere in den Saß der ftolgen Mutter eines großen und blühenden Saufes gegen die Sohnesfrau. die ihr des "niedern hauses niedre Tochter" bleibt, wurde bereits in der zweiten Bearbeitung "Die Mutter ber Matfabaer" (in Übigau bei Dresden zwischen dem 28. August bis 10. Oktober 1851 ausgeführt) mit gutem Gelingen vollzogen, aber freilich mußten ganze Szenenreihen voll höchster Poesie dabei geopfert merben, und Ludwig zeigte fich darin feinem bramaturgischen Ratgeber überlegen, daß er nicht mahnte, alles minder Geglückte ausmerzen, alles Gelungne aber aleichwohl beibehalten zu können.

Die "Die Mutter ber Makkabäer" betitelte (zweite) Gestaltung der Tragödie stand dem Grundgedanken, der Form, in der die Welt Ludwigs größte dramastische Schöpfung besitht, schon bedeutend näher. Wie der Titel besagt, war auch hier Lea als die eigentliche

Beldin der Tragodie, als charafteristische Bertreterin ber Besonderheit ihres Bolfes im Guten und im Schlimmen erfaßt und durchgeführt. Die Befonderheit ber zweiten Mattabäerbearbeitung lag nicht nur barin, baß der Gegensat zwischen der innern echten Größe, bem männlichen Bewußtfein des heldenhaften Judah und ber Scheinaröße, der brennenden Gitelfeit bes schwächern Eleazar bereits in die Erscheinung trat, fondern vor allem auch darin, daß hier Judah im Beginn an fich felbft und feinem Beruf zweifelt, ja einen Augenblick (am Schluß des ersten Aftes) durch ben fühnen Aufbruch Eleazars nach Jerufalem ("Bas macht den Knaben fo felbstgewiß?) an Gleazars Sendung zu glauben beginnt. Die befreiende Tat, die in der letigultigen Bearbeitung vorbereitet erscheint, ist in dieser zweiten Fassung viel mehr Gingebung des Augenblickes. Rudah hat noch zu Eingang des zweiten Attes ftarte Zweifel an fich felbft, an ber Berechtigung feines Rampf= und Tatendranges zu besiegen. Das Berhält= nis zwischen Lea und Naemi, ber Mutter und ber Frau Sudahs, war ftarfer hervorgehoben, mehr detailliert; Naemi erhalt mit jedem Blick, jedem Wort ein Maß, an dem sie meffen foll, wie klein fie ift. Das junge Beib ift auch nicht wie in der letten Fassung bloß lauter Demut und schlichte Liebe, sondern durch ihre Rindlichkeit ein unbewußtes Werkzeug in ben Sanden der Simeiten. Der Wegfall mehr als eines biefer Einzelzüge mar ein Berluft am Reichtum bes Details, und doch wußte Ludwig wohl, daß er recht tat, die Sandlung wie die Charafterdarstellung auf einfachere Grundzuge zurudzuführen, benen Berftanbnis und Mitempfindung ber Ruschauer rascher zu folgen permochten.

In der Bearbeitung und Gestaltung des Jahres 1852, die gespielt und veröffentlicht wurde, tritt namentlich der Charakter des Judah in wirksamer Kraft

und großzügiger Festigkeit lichtvoller und zwingender hervor. Die Begenfate zwischen Lea und Naemi. zwischen Sudah und Gleazar sind zugleich vereinfacht und doch verschärft, eine große Anzahl von aufhaltenden und schleppenden Ginzelheiten ift befeitigt, die finnliche Rraft, der dramatische Schwung des Ausdrucks durch= gängig erhöht — wie der einfache Bergleich der großen Schlußszenen bes zweiten Aftes in ber zweiten und ber dritten Bearbeitung der "Mattabäer" lehrt. Der aweite und der fünfte Uft wuchsen zu einer Größe und innern Bewalt empor, die fich nur mit der Größe und Gewalt der höchsten Schöpfungen der deutschen Poesie vergleichen ließ. Wenn es Ludwig nicht völlig gelang, fein Trauerspiel zu einer gang einheitlich wirkenden, vom Unfang bis jum Ende in einem Buge fortreißenden Tragödie umzubilden, so trug daran nach unfrer Überzeugung nicht die viel behauptete epische Natur feines Talents und nicht die Unfähigkeit zur dramatischen Sammlung auf einen Kernpunkt die Schuld, fondern die Ablösung des Selben der erften Afte durch die heldin der legten Ufte. Sollte (wie es ursprung= lich geplant war) Lea die Makkabäermutter, deren Sochmut und Chrgeizschuld so furchtbar gerächt und gefühnt wird, die alleinige Belbin bes gewaltigen Bertes bleiben, so durfte Rudah nicht bis zu der felbftändigen, alles überragenden Bedeutung empormachfen, und trieb es umgekehrt ben Dichter, die Geftalt bes Belben in den Mittelvunkt der Sandlung ju rucken, fo mußte Judah eine ftarfere Schuld am Untergange feiner jungern Bruder gegeben werden und die fchließ= liche Übermindung feines eifernden helbentums burch bas leidende heldentum der Glaubensblutzeugen noch übermältigender hervortreten, als es in der abgeschloß= nen Dichtung geschieht.

Dergleichen Bedenken mußten fich regen und laut werden, als am Ende des Jahres 1852 und im Be-

ginn pon 1853 die große Tragodie auf einigen Bühnen erschien; sie wurden nicht verschwiegen, als Otto Lubwig 1854 die "Maffabäer" im Buchhandel erscheinen ließ. Und doch wogen alle diese Bekenntniffe und Erfenntnisse im Grunde nur für den Dichter schwer; für die aber, die den treibenden Geift, die schöpferische Rraft und die Macht edler Leidenschaft in der Gesamt= heit des Werkes zu mürdigen vermochten, verschwanden fie in der Bealudung über den gewaltigen Burf bes Dichters, über bas, mas ihm gelungen mar. Die große Spannung und das hinreißende Pathos bes zweiten Alktes war freilich erst im fünften Akt wieder erreicht, und es bedurfte großer bramaturgischer und fzenischer Runft, um das allzu Begebenbeitliche, namentlich im britten Aft, in den Fluß dramatischer Sandlung qu bringen. Um Burgtheater zu Wien scheiterte bei ber ersten Aufführung beinahe die ganze Tragodie an diesem Afte, in Dregden traten die Lange dieses und bes vierten Aftes gegenüber dem echt bramatischen Unmachien und Steigen ber beiben erften und wiederum bes fünften Aftes allzu fühlbar hervor, in Berlin errang Die Tragodie nur mit bem zweiten Afte einen gang entscheibenden, unbestrittenen Sieg, überall aber blieb bie Empfindung lebendig, daß man etwas durchaus Ungewöhnliches, in feiner Ganzheit der einzelnen Zweifel fpottendes geschaut habe. Die "Maktabäer" forderten und ertrugen andre Magftabe als die ge= wohnten; wer sich bewußt blieb und lebendig mitempfand, wie hoch Erfindung, Handlung, Charafterzeichnung, Leidenschaftsgehalt, fünftlerische und ethische Beise dieses Trauerspieles über gabllofen dramatischen Versuchen und Anläufen der letten beiden Menschenalter stand, der schob die fritischen Bedenten leicht zur Seite. Emanuel Beibel ftand nicht allein. als er (München, 7. August 1855) an Ludwig schrieb: "So lebendig mich der Erbförfter' in sich bineinzog.

die Kritif hatte mir bis jum letten Augenblick ausgereicht. Bei ben ,Maffabaern' mar bas anders. Go lang ich las, tam ich gar nicht zur Reflexion, ich hatte nur die Empfindung, daß etwas Übermächtiges mich anrührte, und mich überkam jener Schauder, welcher der Menschheit bestes Teil ift, und der über alle Theorie hinaus die Gegenwart des Genius offenbart. Seitdem habe ich das Stück vielfach wieder gelesen, leise und laut, und die Wirkung ist für mich und andre stets dieselbe geblieben. Die ganze Handlung ift in eine Sphäre tragischer Soheit hinaufgehoben, wie sie selbst bei unfern erften Meiftern nur felten vortommt, und boch find nirgends die verfnüpfenden Bande durchschnitten amischen Simmel und Erde: es ift diefer Erhabenheit ein unveraleichliches Maß von ienem Realismus beigefellt, welchen wir an Shakefpeare bewundern. Daß mir tropbem bei nachträglicher Erwägung einzelne Mangel des Studes nicht entgangen find, darf ich nun wohl offen hinzufügen. - - Uber das alles wird von dem inkommensurabeln Etwas der Boefie, die das Gange durchwebt, sowie von dem reinen Berhältnis amischen Schuld und Buße überreich aufgewogen. Die deutsche Ration mag darauf ftolz jein; daß einer ihrer Gohne dies Wert zu schaffen vermochte, mir felbst ift es ein mahres Stahlbad mider allen literarischen Bessimismus gewesen. Wo ist denn über= haupt das Drama, das gar keine Fehler hätte? --Mir scheint es nicht sowohl darauf anzukommen, daß das absolut Tadellose, sondern daß Großes, Sohes und Lebendiges frischweg geschaffen werde!"

Riemand, der heute diese Zeilen Geibels siest, kann sich des schmerzlichen Bedauerns erwehren, daß der letzte Zuruf des Lyrikers nicht stärkender und entscheidender auf Ludwig gewirkt hat. Für die Zeit unmittelbar nach dem Erscheinen der "Makkabäer" drückte Geibel genau und glücklich aus, was alle freudig beschämt

empfanden, die nach dem "Erbförster" die gestaltende Rraft, Die Barme und Frische Ludwigs bewundert, aber gezweifelt hatten, ob sich dies mächtige Talent in die Region des großen Lebens erheben konnte. Sier war die tendengloseste Berkörperung eines Stuckes biblischer Historie, b ier war treue Wiedergabe der Eigenart des jüdischen Bolkes, und doch nichts von archaologischer lebloser Vergangenheitsschilderung, hier empfingen die ursprünglichsten und ewigsten Leidenschaften und Lebensverhältniffe Geftalt, bier wehte ber Odem ftarter Unmittelbarteit, allereigenster Lebensanschauung, ber die mußige Frage nach der Beziehung ju Tages= intereffen und Zeitstimmungen hinwegblies, bier gab sich eine Macht der Phantasie, eine Freude an der Berkörperung des ursprünglichen Adels der menschlichen Ratur kund, die den Dichter schon jest unter die un= vergänglichen reihte. Der Begriff des Epigonentums wurde gegenüber folcher Schöpfung jum finn= und wesenlosen Schlaaworte.

Die Genugtuung, die Ludwig aus den bestrittenen und unbestrittenen Erfolgen feiner "Mattabaer" gu dieser Zeit erwuchs, wurde durch den Berluft des Freundes beeinträchtigt, der mehr als ein andrer dazu beigetragen hatte, daß der Dichter die Bühne gewann. Eduard Devrient murde im Berbst 1852 burch ben funftsinnigen und einsichtigen Großherzog Friedrich von Baden als Generaldirektor zur Leitung des Karls= ruber Hoftheaters berufen. Ließ er sich auch, fobald er dort fest im Sattel faß, die Ginführung der Werke Ludwigs angelegen sein und brachte bereits im April 1854 eine Aufführung der "Makkabäer", von der er fich selbst fagte: "Alle voll von der Sensation, welche die Aufführung bervorgebracht: das wäre denn einmal gelungen und gang", und: "Wie fehr mir bas heutige Stück am Bergen liegt, merkte ich an der findischen Freude, die mir jedes Garderobestück machte, bas auten

Effett versprach. Die Vorstellung ist das Bedeutendste, mas wir bis jett geleistet. Wie ist der Beift der Totalwirkung schon in das Bersonal gedrungen, wie bildeten und löften sich die Gruppen, und wie lohnte fich meine Sorgfalt an Roftumen. Gine malerische Situation über die andre. Es war eine volltommen gerundete Borftellung, lebendig, suschlagend, glänzend und von großem Eindruck." Doch mog der Gewinn eines Theaters mehr für ben Dichter ben Weggang Devrients nicht auf. Seinem unabläffigen Drangen, feiner festen, sogar einseitigen Beharrlichkeit, mit ber er Ludwig immer wieder auf die Bedürfnisse, die berechtigten wie die unberechtigten, aber einmal überlieferten Forderungen des Theaters hinwies, hatte der Dichter immerhin zu danken, daß feine bramatische Tätigkeit jett eine Reihe von Jahren in Fluß geblieben mar. Auch war Devrient wie fein andrer bemüht gewesen, ben Freund nicht allzusehr in das Ginsiedlertum geraten zu laffen und ihn zu geselligen Abwechslungen zu veranlassen, ja zu nötigen. Ludwig mußte dies fo wohl, daß er Devrient am liebsten nach Karlsruhe nachgezogen wäre und sich eine Zeit lang ernstlich mit bem Blane ber Umsiedlung nach Süddeutschland trug. Devrient fand es leider unmöglich, aus der Kerne und brieflich in ähnlicher Beise auf Ludwig einzuwirken, wie es in Dresben geschehen mar.

Von dieser empsindlichen Lücke abgesehen, stand Ludwig zu dieser Zeit ebenso im Bollgenuß seines jungen Familienglücks wie seines jungen Ruhmes. Im Jahre 1852 war ihm sein erster Sohn geboren worden, der den Vornamen des Vaters, Otto, erhielt, während der zweite, 1854 zur Welt gesommene, Reinhold, nach dem früh verstorbnen jüngern Bruder Ludwigs getauft wurde. Sein Familienleben gestaltete sich durch das kräftige Emporwachsen dieser Knaben nach seines Herzens Wünschen. In seinen Briesen sprach er noch

immer gelegentlich von der Beimkehr nach Gisfeld, und man fann fich der Borftellung nicht gang entschlagen, daß ein erneuter längerer Aufenthalt auf seinem prächtig gelegnen, noch ungeteilten Gartengrundstücke in Gisfeld ihm förperlich wohlgetan haben murbe. Underfeits war ihm Dresden mit seinen Umgebungen durch die Erlebnisse eines Sahrzehnts zur neuen Beimat geworden. und er gestand sich ein, daß, wenn auch im Runit= leben einer größern Stadt unendlich viel Affektation mit unterlaufe, doch felbst diese Affektation zum Beweis biene, "daß die Runft eine Macht ift". (An Rarl Schaller, Dresden, 12. Juli 1856.) Er mochte die fünstlerischen Gindrücke nicht entbehren; er hatte sich im gangen fein Leben fo gestaltet, daß nur das Befte und Erquicklichste des Dresdner Runsttreibens an ihn berankam, daß er näher nur mit einem kleinen Rreife verkehrte, das Theater und die Künftlerwerkstätten nur dann besuchte, wenn er sich einen innern Gewinn davon versprechen durfte.

Nachdem Ludwig im Winter von 1852 auf 1853 in einem Gartenhause bes Runftgartners Seidel gewohnt hatte, beffen Wintergarten mit taufend hochstämmigen Azaleen, Ramelien und Rhododendren ihm einen öfter gerühmten Augenschmaus bereitet hatte, siedelte er im Mai 1853 nach Loschwik über, wohin ihn die Hoff= nung und der Wunsch jog, im Laufe des Sommers ein neues Drama zu beenden. Gestalt und Geschichte ber schönen Baderstochter von Augsburg standen wieder einmal anschaulich vor seiner Seele, und es brangte ihn, eine neue Gestaltung des Stoffes zu versuchen. mit dem er rang wie Jafob mit dem herrn: "Ich laffe bich nicht, du fegnest mich denn." Der verfloffene Binter hatte ihm mancherlei neue Bekanntschaften as bracht; noch im April, furz bevor er nach Loschwitz ging, führte ihm Sendrich Brofeffor Beibe aus Leipzig zu, ber dem Dichter eine ungeheuchelte und tiefe Ber-



ehrung entgegenbrachte. Der Verkehr mit Auerbach war um so lebhafter gewesen, als Auerbach damals einen letten Winter in Dresden zuzubringen und sich im nächstsolgenden Jahre irgendwo in Schwaben anzukaufen beabsichtigte. Zu den häufigern Besuchern gehörte auch Wilhelm Wolfsohn, der sich auf dem Gebiete des Dramas zu versuchen begann und, wie eine Reihe der besten und ernstesten unter den jüngern Poeten, in Ludwig seinen Weister ehrte.

Die Arbeit an einer neuen Gestaltung des Bernauerstoffes, die sich Ludwig für die Sommermonate in Losch= wik vorgesekt, und von der er gehofft hatte, sie in raschem Buge zu Ende zu führen, murde meder durch gesellige Berftreuungen noch burch Rrantheit des Dichters, aber durch Bedenken unterbrochen, die Ludwig von außen famen. Es war die Zeit, wo eine Reihe deutscher Bühnen abwechselnd Friedrich Hebbels "Ugnes Bernauer" und Melchior Meprs "Berzog Albrecht" zur Aufführung brachten. Auerbach, der immer Braftische, schüttelte den Ropf zu dem Blane, jest mit einer dritten Ugnes an die Bühnenleiter heranzutreten, fo freudig gerade er es als Widerfacher Sebbels gefehen haben wurde, wenn Ludwig Hebbels Trauerspiel mit einer polkstümlichern Sandlung und einem glücklichern Schluffe übertrumpft hätte. Wohl nahm Ludwig nun einen alten Schaufpielplan, deffen Anfänge ins Jahr 1846 gurudreichten, "Das Wirtshaus am Ihein ober ber tolle Seinrich", wieder auf und begann an diesem polistumlichen Soldatenstud aus den deutschen Befreiungstämpfen zu arbeiten, aber er "tam nicht in bie rechte Brutglut" (an Berthold Auerbach, Loschwitz, 18. Juni 1853). Die Kritifen, die er über die "Matta= baer" von ben verschiedenften Seiten vernahm, tonnten ihn nicht beirren, benn schließlich maren die meisten feiner Beurteiler geneigt, höher von diefer Dichtung au benten, als er felbft es in feinem Runfternft und

feiner bescheidnen Strenge vermochte. Er fah sich durch alles, mas über die "Makkabäer" öffentlich gefagt murde, lediglich in dem schon zuvor gehegten Bunsche bestärft, mit seinem nächsten Stude einen bramatischen Fortschritt zu beweisen. Reue Gestalten drängten sich ihm aus der gebeimnisvollen Tiefe feines erregten Phantafielebens vor Augen; die Geschichte der Maria Stuart, die er in diesem Sommer las, zeigte ihm auf ber Stelle mit mundersamer Deutlichkeit die Schottenfönigin, ihren Gemahl Darnlen und ihren unbeimlichen Geliebten Bothwell, und er hatte mit der Ausführung nur anfangen dürfen, wenn er nicht zugleich von dem immer wieder erwachenden Gedanken bewegt worden mare, fich durch ein neues eifriges Studium Shafefpeares. Lessinas und der Alten neue Aufschlüsse über tragische Stimmung und tragische Notwendigkeit zu verschaffen. In den grüblerischen Zweifeln, die ihn hierbei überkamen, entschloß er sich endlich, "das Dramatische vorderhand beiseite zu legen" und "im Roman oder in der Novelle fünftigen dramatischen Broduttionen eine Milchkuh zu erziehen". (An Co. Devrient, Loschwitz, Juli 1853.) Er folgte hierin dem freund= schaftlichen Rate Auerbachs, der ihm mit Fug verfprechen durfte, seine erzählenden Schöpfungen rafch und zu den vorteilhaftesten Bedingungen unterzubringen. Doch machte er die Erfahrung, daß sich ber Sprung aus dem dramatischen ins novellistische Gebiet keineswegs leicht und rasch vollzog, um so weniger leicht, als die Dramengestalten, die "ihren Leib von ihm verlangten", sich nur allmählich verscheuchen ließen.

Aus diesem Sommer, den Ludwig auf der Höhe von Loschwitz, in einem mitten in Weinbergen, unter Obstbäumen gelegnen Häuschen verbrachte, aus dem er einen schönen Blick auf Dorf, Elbstrom und Stromstal bis hinüber zu den blauen Höhen im Süden von Dresden genoß, stammen auch meine frühesten persöns

ACCOUNTS AND ACT OF THE PROPERTY OF THE PROPER

lichen Grinnerungen an den Dichter. Bald nach Bfing= sten 1853 war ich, damals noch ein halber Knabe, den harte Familienschicksale allzu früh auf eigne Füße geftellt und auf autodidaktische Bildungspfade gedrängt hatten, mit der Empfehlung eines Leipziger Freundes zu Morik Sendrich gekommen, und dieser fand so viel Wohlgefallen an meiner jugendlichen Auversicht und an meinem Enthusiasmus fur die echten poetischen Beftrebungen jener Tage, daß er fich freiwillig erbot, mich ju Otto Ludwig ju führen. Ich murde, bescheiben wie ich bei aller Anmaßung der Jugend mar, die Bitte um diefe brennend erfehnte Gunft, die nach Ludwigs Bunschen nur wenigen gegönnt wurde, nicht gewagt haben, deren Möglichkeit mir doch auf dem ganzen Wege von der Dresdner Reuftadt bis zu Sendrichs fleinem Grundstück vor der Seele geftanden hatte. Freudig bewegt und nicht ohne Bangen folgte ich meinem Gastfreunde allerhand Weinbergswege und steile Treppen empor, die ich heute nicht wieder zu finden mußte, mahrend das Gemach, in dem ich den bewunderten, leidenschaftlich verehrten Dichter der "Mattabacr" zuerft erblicen follte, mit allen Ginzelheiten treu in meiner Erinnerung steht. Der lange Sommernachmittag neigte fich fchon zum Abend, Ludwig ftand beim einzigen Fenfter des Zimmers hinter einem Tisch, auf dem sich ein Stehpult erhob. Die hohe Gestalt, in einem bellen, wie mir schien leinenen Sommerrock, gegen den sich das dunkle haar und der buntle Vollbart des mächtigen Ropfes fräftig abhoben, zeigte damals ebensowenig wie die Züge des männlich schönen Gesichts eine Spur von Krantheit. Ich hatte den Eindruck einer bei äußerster Schlichtheit imponierenden Erscheinung, und die milde Freundlichkeit, mit der Ludwig den jungen Ankömmling aufnahm, gab mir rafch die Sprache guruck, um eine Reihe von Erfundigungen des Dichters nach Leipziger Perfonlich=

feiten und Berhältniffen beantworten zu konnen. Wie im Kalbtraum suchte ich mir mahrenddes Saltung. Bewegung, Blick und Ton des Dichters einzuprägen, ben ich damals nur eine Biertelftunde zu fehen und zu hören glaubte. Und wie es in folchen Viertelftunden zu gehen pflegt, sah ich mehr, als ich sehen wollte, bald an Otto Ludwigs Haupt vorüber durch das Fenster ins Freie, wo ich grune Baumwipfel und dahinter farbige Wolkenstreifen mahrnahm, bald auf den Tisch unter feinem Stehpult, wo eine Reihe von Buchern ftand, deren Titel ich mir fofort unverlierbar einprägte: Beders Beltgeschichte, einige Bande Shafesveare in ber Schlegel-Tiechschen Übersetzung, ein Band Goethe und Eduard von Bülows "Novellenbuch". Alles das könnte ich heute noch malen, und genau besinne ich mich. baß mir das Zimmer für Ludwigs stattliche Rigur viel zu eng vorkam, während der Dichter freilich mit voller Behaalichkeit die Pfeife, die er bei unserm Kommen in eine Ede geftellt hatte, wieder in Brand feste. Das Gefpräch nahm bald eine Wendung, die mir fofort einen tiefen Blick in Ludwigs Gigenart und Lebensanschauung gewährte. Es mar von einer geist= reichen und vielgeschäftigen Dame die Rede, die ich. folder Erscheinungen noch ungewohnt, allzu jugendlich gepriesen hatte. Plötlich mandte sich Ludwig mir zu und fagte mit leichtem Ropfschütteln: "Sie miffen, ja Sie ahnen noch nicht, mas eine schlichte Natur, ein echtes Beib bedeutet, aber Sie werden es erfahren." Und im weitern Verlauf derfelben Unterredung fiel das gewichtige Wort: "Ein Auge zu haben, das von feinem, aber auch gar feinem Schein geblendet wird. muß der Dichter als die höchste Gottesaabe betrachten." Ich wußte damals nicht, in welchem Zusammenhange Diese und manche verwandte Außerungen Ludwigs mit feiner machsenden Shatespeareertenntnis und Shate= frearebewundrung standen.

Morit Sendrich, der wohl wahrnehmen mochte, wie schwer mir der rasche Abschied von dem taum erblickten großen Dichter wurde, unterbrach plötlich die Unterredung mit bem Borfchlage, ben Abend in feinem Saufe gemeinsam zu verbringen. Ludwig nickte beifällig, rief seine junge Frau berzu und stellte mich dieser vor. Es murde verabredet, daß Ludwig sofort mit und hinabgeben, Frau Emilie aber fpater nachfolgen follte. Wir brachen alsbald auf, und im Freien hatte ich erneute Belegenheit, Die prächtige Erscheinung Ludwigs, die schlichte Burde seines Auftretens zu be-Wir follten aber das häuschen Morik Bendrichs nicht erreichen, ohne daß sich noch eine fehr bezeichnende Episode abspielte. Bir maren eben bie Treppe neben einem Beinbergsgrundftud hinabaestiegen, als sich uns ein munderlicher Gesell in den Weg ftellte, der mir als "Schriftsteller Roch" genannt wurde, und der halb vertraulich halb unterwürfig dem fehr ernft und gerade nicht ermutigend breinschauenden Ludwig eröffnete, daß er bitten muffe, eine Stunde au bestimmen, in der er - Roch - dem Dichter seine Tragodie vorlesen konnte. Ludwig bemerkte turg, daß er in nächster Zeit schwerlich Muße jum Unhören dieses Werkes finden werde. Der Autor schien diese Burudweisung nicht verfteben zu wollen und fagte endlich mit einem gewissen zudringlichen Zunismus, daß es ihm eben nur darauf ankomme, bei Theater= bireftionen und Schauspielern fagen zu konnen, daß Otto Ludwig von feinem Berte Notig genommen habe. "Es ist ja ein geringer Gefallen, um ben ich bitte," fuhr der Herr fort, "und ich weiß ja wohl, daß das Stud feinen Schuß Bulver wert ift, aber - ", Mun, wenn Sie schon wiffen, daß das Zeug nichts taugt, warum wollen Sie mich noch behelligen ?" gab Ludwig scheinbar gang ruhig, aber mit einem eigentumlichen Blick auf den Bittsteller gur Antwort und ließ weiter

manbelnd ben Berblüfften am Mege ftehen, indes wir ihm nacheilten. Der kleine Vorfall aber murde Unlaß, baß ber größere Teil des Abends in fehr ernften Befprächen über die sittlichen Pflichten alles Künftlerund Schriftstellertums verging, wobei Ludwig anfanglich in seiner turzen, lakonischen, andeutenden Ausdrucksweise, dann in immer rascherm Redeflusse darlegte, bak das mindefte, mas vom Schaffenden gefordert werden muffe, das eigne Erfülltsein vom Gegenftande, der eigne Glaube an die Wahrheit des Erftrebten bleibe. "Das ist für die Runft noch nichts, für das Gelingen keine Bürgschaft, aber wer so anhebt und es ehrlich meint, wird ja meist merken, wieviel und wo es ihm fehlt. Schlimm genug, wenn einer Fragen malt, wo er Gesichter herausbringen will, aber viel schlimmer. wenn er weiß, daß unter seinen Fingern nichts andres entstehen kann, und doch drauf losvinselt, weil er meint, die dumme Welt damit betrügen zu können. Und zudem ist's wunderlich, die Welt ist gar nicht so dumm, und meist merkt fie dem frechen Sudler ab, daß er sich noch über sie luftig macht. Wenn die Leute nur immer ben rechten Mut hätten, zu fagen, was sie feben." Sendrich erinnerte an Andersens Märchen von den Kleidern des Kaisers. Ludwig lachte autmütig und meinte: "Freilich, freilich, es laufen ihrer viele nacht und gerupft umber, die man nicht anrufen darf." --Bon dem Nachtlang der Begegnung draußen famen wir an dem frugalen Abendtische bald los, es war von neuern und neuesten Dichtungen die Rede, Ludwig fprach schwere Bedenken über ben unerhörten Erfolg bes Redwitsschen Gedichtes "Amaranth" aus. "Welch eine Verweichlichung, Verfüßlichung und Verbildung des Publikums gehört dazu, um einem fo schwächlichen Werke eine solche Auflagenzahl zu sichern! Die Dichter follen und muffen jest acht haben, auf dem Wege der Berwöhnung und ber Nachgiebigkeit gegen die Launen

ber Unnatur feinen Schritt mehr zu tun - es find ber Schritte schon zuviel zurückgelegt worden." Da= amischen fiel durch den Hauswirt veranlaßt, der auf feinem Klavier die Duverture gur "Entführung aus bem Serail" spielte, die Rede auf Mozart, und ich. ber damals noch nichts von Ludwigs musikalischer Bergangenheit wußte, hatte Gelegenheit, über die Vertrautheit des Makkabäerdichters mit Mozarts dramatisch-musikalischen Schöpfungen zu erstaunen. Dann tam eine Stunde, in der wir alle einfilbiger wurden. Ludwig schweigend durch das offne Kenster in die stille Nacht hinaussah. Alls er sich mit seiner Frau zum Beimgang nach seiner Wohnung erhob, reichte er mir berglich die Sand und behielt meine Sand einige Minuten in der feinen: "Gute Nacht, und weil Sie morgen schon reisen, leben Sie wohl. Seien Sie tapfer, und wenn's fein kann, auch heiter." Der Welt= und Seelenkundige hatte mir in den wenigen Stunden, in benen ich kein Wort von meinen persönlichen Schickfalen gesprochen hatte, doch rasch abgelauscht, daß es meiner Jugend an Beiterfeit gebrach.

Einen unauslöschlichen Eindruck, der fräftigend und erhebend wirkte, nahm ich aus dieser Begegnung mit hinweg, noch nach Monaten konnte ich merken, daß jedes von Ludwigs Worten, selbst ein ganz leichthin zusällig gesprochenes, als ein Gewicht in meine Brust gefallen war. Erst zwei Jahre später war es mir vergönnt, bei einem Winterausenthalt in Dresden Ludwig wiederzusehen, von ihm freundlich aufgenommen zu werden. Jede Stunde, die ich dann in seinem schlichten Arbeitszimmer in dem Gartenhause der Außern Rampischen Gasse, in dem er jahrelang wohnte, bei ihm zubrachte, und in der er mich durch seine ruhige Güte zu zutraulicher Mitteilung meiner Meinungen, Wünsche und Pläne zu veranlassen wuste, wurde lehrreich und erziehend; ich schaute mit Verz

ehrung auch dann zu ihm empor, wenn ich ihn im Augenblick nicht völlig verstand. Als ich ihm 1858 meinen ersten größern poetischen Versuch, die erzählende Dichtung "Jerusalem", zugefandt hatte und nun im Sommer 1858 wieder zu ihm tam, bangte ich vor feinem gleichwohl beimlich erfehnten Urteil bermaßen, baß ich mir wenigstens fur ben erften Befuch dieses Urteil noch ersparen wollte. Ich führte beshalb einen Freund, von dem ich Ludwig schon früher gesprochen hatte, und der ihn junächst als Landsmann interes= fierte, den geiftvollen Musiter Felix Drafete bei ihm ein. Drafete, ein Entel des gefeierten Ranzelredners Bifchof Drafete, mar in Roburg geboren, und fein Bater lebte als Superintendent in dem Gisfeld nabe= gelegnen koburgischen Städtchen Rodach. Ludwig verriet in einer Folge von Fragen seine fortdauernde Teilnahme an Zuständen und Menschen seiner Beimat. Er erzählte Drafeke auch, daß er noch immer einen Garten in Gisfeld besite (es waren die letten Monate, in denen er das fo lange bewahrte und im Bergen ge= heate Kleinod sein nennen durfte), aber dann sprana er auf Kunstfragen über und äußerte sich zunächst über die musikalischen Erscheinungen des Tages. Er verhehlte seine beharrlich festgehaltene Gegnerschaft gegen Baaner, die unfern Ohren nicht lieblich erklang, auch heute nicht, forderte aber unfern Widerspruch lächelnd heraus und hielt uns nur soweit Widerpart, als nötig war, um alles zu erfahren, was wir dachten. Plöklich fette er die Pfeife ab, der er, Drafete oder mir gu= hörend, kleine stoßweise Wolken entlockt hatte, und fagte mit dem tiefften Ernft: "Sie follen recht haben. ber Mann hat aus sich gemacht, was irgend in feiner Natur lag, doch Sie werden erleben, wie der Raufch. in den er die Jüngern versetzt hat, notwendig endet. Aus Mozart konnte ein Beethoven herauswachsen, bas war natürlich, organisch, und für die Kleinern wie

Hummel und Reichardt blieb auch noch Raum. Ihr Bagner aber hat die Musit in eine Sachgaffe geführt, aus der sobald fein Beraustommen ift." Dann, als ob er nicht wünschte, das Thema weiter zu verfolgen. fprach er von den geheimnisvollen Nachwirkungen fünftlerischer Frrtumer überhaupt, und auf einmal faben wir und mitten in der Dekomposition und Rritik bes Schillerischen "Wallenstein". Gine Stunde und länger entrollte der Dichter ein Bild des geschichtlichen Wallenftein, wie er ihn fah, und hielt den Schiller= schen dagegen. Wie oft habe ich in den letten Sahren beim Lefen und Enträtseln der Riederschriften von Ludwigs "Shakespearestudien" an jenen Abend gurückbenken muffen, an dem es mir bem feffelnden Bauber von Ludwigs Rede gegenüber mehr und mehr zumute wurde, als ob der unbeimliche kaiferliche Reldherr im Scharlachmantel, wie ich ihn auf dem Bilde im Friedländer Schloffe fo oft gesehen hatte, aus einer der Ecten des Gemachs hervortreten muffe. So gang erfüllt mar der Dichter von feinem Gegenstande, daß taum eine Unterbrechung im lebendiaften Aluß feiner Rede eintrat, daß er, wenn sie eintrat, längst an bem falten Pfeifenrohr fog, und daß er die modulationsreiche, mild gedämpfte Stimme mehr als einmal zu gewaltiger Rraft fteigerte. Als wir, wunderbar bewegt, endlich an den vergeffenen Aufbruch und Abschied bachten, mandte er sich plöglich noch einmal zu mir und fagte ein wenig zögernd: "Sie haben mir Ihr Gedicht "Serufalem" geschickt, ich habe es gelesen. Gie be= herrschen die Sprache recht ungewöhnlich. Und auch fonft - in der Beschreibung vom Tempelbrand und in dem Bfalm, da ift etwas!" Er munichte Drafete und mir gute Nacht, und wir gingen bavon. Mir aber klang sein Urteil nach, und ich war weit davon ent= fernt, mir an feinem milben Lobe genügen zu laffen. Die unausgesprochne Rritit hatte ich ihm, mahrend er

iprach, von der klaren Stirn und aus den dunkeln, auf mich gerichteten Augen gelesen, er fand das Ge= bicht zu rhetorisch und bestriptiv und vermißte den echt epischen Ion. Das Nachdenken über den Sinn seiner wenigen Worte wurde mir fruchtbar; ich erfuhr übrigens nur, mas alle jungern Männer, benen Otto Ludwig ernftliche Teilnahme gonnte, mit ihm erlebt haben. Er wußte wie wenige durch die einfachsten Minke, durch ein plökliches Licht, in das er Tun und Laffen bes andern rückte. Die ftartite Nachwirkung zu erreichen: ohne daß ein scharfes Wort fiel, empfing man den Gindruck schärfster Bestimmtheit der Forde= rung und des Urteils; wer überhaupt ein fünstlerisches Gemiffen hatte, dem wurde es sicher durch Ludwig ge= weckt - So oft ich in den folgenden Sahren an feine Tür flopfte, so oft ging ich mit dem Gefühl innerlicher Bereicherung wieder von dannen. Alles, mas er sprach und oft nur leise andeutete, quoll aus der Tiefe des Lebens, nichts erschien unbedeutend oder gehaltlos. Ich konnte damals, in den letten fünfziger und ersten fechziger Jahren, nicht ahnen, daß mir über ein Bierteljahrhundert fpater vergonnt fein murbe, das Lebensbild des Dichters zu zeichnen, aber fo eindrucksvoll. fo charakteristisch mar jede Begegnung, jede Unterredung, fo gut ließ sich jede im Bergen und im Bedächtnis bewahren, daß mir viele Jahre später aus Briefen und Tagebuchblättern doch immer das unvergesliche mächtige Haupt lebendig hervorschaute und die gewinnende Stimme wieder heraustlang. 3ch befuchte Ludwig zuletzt, als ich im Sommer 1862 von Jena aus, wo ich damals meinen Studien oblag, gur Feier des großen Festes zu Ehren Julius Schnorrs von Carolsfeld, das im Park von Siebeneichen statt= fand, auf einige Wochen nach Dresden gekommen mar. Ich mußte dem Dichter, der damals schon schwer leidend war, und den ich im Gartchen vor seinem Sause im Lehnstuhl traf, von den Vorbereitungen viel erzählen, die die jüngere Künftlerwelt, und darunter mehr als einen feiner jungern Freunde, in große Bewegung verfesten. Er kannte den Schauplat, auf dem das von mir gedichtete allegorische Festspiel in Szene geben follte, aus seinen Meißner Tagen genau, freute fich unfers entschlossenen Gifers, unterdrückte aber schließlich die Bemerkung nicht: "Das heißt nun Ehre und Dank der Welt! Da hat der alte Meister gehn Jahre seines Lebens aufgewandt, um die Bilderbibel zu vollenden, und nun muß er euch jungen Leuten noch einen Tag herhalten, damit ihr euern Spaß habt." 3ch erwiderte ihm zwar mit großem Reuer, daß wir nichts wollten. als ein lebendiges, weithin sichtbares Zeugnis unfrer Berehrung ablegen, aber ich hatte die bestimmte Empfindung, daß es unmöglich fein wurde, ein Ludwigfest zu feiern, auch wenn der vor mir sitzende trante Mann gang gefund mare und alle feine begonnenen Schop= fungen vollendet hätte. — Alls ich im Berbft 1864 nach Dresden zurückfehrte, mar Ludwig schon so leidend, daß er nur selten Besuche annehmen konnte, und so fah ich ihn erst auf dem Totenbette am Morgen por feiner Bestattung wieder. -

Um die gleiche Zeit, um die meine persönlichen Erinnerungen an Otto Ludwig anheben, sernten ihn trotz seiner Zurüchaltung auch andre näher kennen, denn für gewisse überzeugungen stand der Dichter der "Wakkabäer" im Mittelpunkte der sebendigen und emsporstrebenden Literatur. Der Sommer von 1858 brachte Ludwig eine Freude, die mit seinen Heimats und Jusgenderinnerungen zusammenhing. Sein alter Umbrossius, der Gisselder Amtsregistrator, hatte sich auf den Weg gemacht, um sich persönlich von der Lage seines ehemaligen Schülers und vom Wohlbesinden seines Patchens (Ludwigs Erstgebornem) zu überzeugen. Er wurde mit Jubel bewilltommt, und Ludwig zeigte ihm

nach Rräften versönlich die Runftschäke und Berrlich= feiten Dresdens und fühlte sich durch ihn noch einmal versucht, an eine wenigstens zeitweilige Rückfehr nach Gisfeld zu benten. - Gin gang andrer Befuch fand fich im September ein, und über biefen berichtete Ludwig an den inzwischen längst heimgekehrten Umbrunn: "Nicht zu vergeffen, daß Lifzt aus Beimar Sendrich und mich in Loschwitz besucht hat. Tags barauf maren wir bei einem Berrn Bohl (dem Musikschriftsteller Richard Bohl), einem seiner Berehrer in Dresden, wo wir nebst noch zwei intimern Freunden Lift und den alten berühmten Beigenvirtuofen Lipinsti fanden. hier spielte List uns einiges. Ginige Tage fpater mar er wieder hier in Loschwitz und spielte auf Bendrichs altem Raften. Ich wünschte dich zu uns. ich glaube kaum, daß es je wieder einen folchen Rla= vierspieler geben wird. In Dresden hat er nicht weiter gespielt, als bloß vor uns." (An Ambrunn, Loschwit, 24. September 1853.)

Im Oktober 1853 bezog Ludwig die schon mehrerwähnte Dresdner Stadtwohnung Außere Rampische (jest Pillniger) Straße 35, die den Vorteil großer Stille und eines zwischen dem Haupthaus und dem vom Dichter bewohnten Gartenhaus gelegnen Gartens darbot. In dieser Wohnung wurde ihm 1854 sein zweiter Sohn Reinhold geboren, dessen Pate Morig Heydrich war. In ihr entstanden die letzten Schöpfungen, deren Vollendung Ludwig von seinem dunkeln Geschick gegönnt wurde, sie war die Werkstatt voll ansgehauener Blöcke, die Entstehungsstätte einer so gewalztigen Reihe begonnener, nur zum Teil ausgeführter, selbst in ihrer Unsertigkeit geheimnisvoll anziehender und imponierender Werke, wie die deutsche Literatur keine zweite auszuweisen hat.

Im Winter von 1853 auf 1854 begann Ludwig zunächst die thüringische Erzählung "Die Heiterethei"

au entwerfen, die er bann im Sommer 1854 unter fortgesettem freundschaftlichem Ermahnen und Drängen Auerbachs zu Ende führte. Es waren Beimaterinne= rungen aller Art, die bei der Komposition und Ausführung biefer Erzählung aus lange verborgen und gleichsam erstickt gewesenen Quellen über ihn binrieselten und strömten, und in benen er sich ber alten Luft des Detaillierens um fo unbefangner überließ. als die plögliche Befreiung von den strengen Forderungen des Dramas wie berauschend auf ihn wirkte. Die Geschichte der Beiterethei und des Bolderfrig, eines einfachen, schönen Menschenpaares, bas halb durch den angebornen Trot braver, tüchtiger und vollsaftiger Naturen, halb burch ben fleinftäbtischen Rlatich auseinander gehalten wird, wirkt in all ihrer Breite boch nicht ermudend, weil die Sunderte der Einzelzüge, die den Fluß der Erzählung aufhalten, vom golbenften Gemut erhellt werben. Der "höchfte Aufwand von psychologischer und ethnographischer Treue", ben B. v. Treitschte in feiner Charatteriftit Ludwigs der Geschichte, die er dürftig schilt, zum Borwurf macht, schloß doch die volle und echte Rünftlerarbeit ein, durch die alles in Fleisch und Blut lebendig geschauter Gestalten verwandelt wird. Ludwig lag nichts ferner, als der Dorfgeschichtenmode zu huldigen. aber er hatte die Empfindung, daß es der Boefie nicht unwürdig fei, verschwindende Sitten und Buftande, in benen zweifellos manches Stud Menschenschickfal befangen und beschloffen mar, noch einmal abzuspiegeln und festzuhalten. Auerbach, der vergebens zuerft die Cottasche Buchhandlung für den Verlag der Ludwigichen Graahlung zu intereffieren suchte, vermittelte ben Ankauf der fertigen Novelle bei dem Berleger der "Rölnischen Zeitung", in deren Feuilleton die "Beiterethei" vom Neujahr 1855 an jum Abdruck gelangen follte. Es war immerbin ein Entschluß ber Zeitung,

der ihr Chre machte, denn eine Feuilletonerzählung im Sinne der meisten Redaktionen und Leser war die Thüringer Geschichte wahrlich nicht.

Wie wenig Ludwig felbst sein eigenstes Bedürfnis nach dem Schönen und nach dem Charafteriftischen in der humoristischen Ergählung befriedigt hatte, verrat ein ausgeführtes Blanbeft zu "König Darnlen" aus dem Juni 1854. Wären die Forderungen des Lebens an den Dichter, der jett fein fleines Vermögen nahezu erschöpft hatte, nicht allzu dringend gewesen, so würde er versucht haben, an dem genannten dramatischen Blan, seiner Maria Stuart, festzuhalten. Da er aber aus Erfahrung wußte, welche Kluft bei ihm den ersten feurigen Anlauf und die völlige buhnenmäßige Ausgestaltung trennte, so legte er ben Blan nach einigen Monaten wieder beiseite (obschon ihn die Gestalten der Schottenkönige Darnlens und Bothwells bis in die lette Zeit feines Lebens umschwebten und gelegentlich Geftaltung beischend beimfuchten) und gab dem wohlgemeinten Drängen Auerbachs, den von verschiednen Seiten an ihn gestellten Aufforderungen zu Erzählungen nach. Die "Beiterethei" erhielt ihr Miderfpiel in der humoristischen Novelle "Aus dem Regen in die Traufe", die Ludwig Laiftner viele Jahre fpater bei ihrem Abdruck im "Neuen Deutschen Novellenschat" die "in sich vollendetste und gattungsmäßigste von Ludwigs novellistischen Arbeiten" nannte: im Berlauf des Jahres 1855 aber gelang Ludwig Entwurf, Ausführung und Abschluß seiner großen tragischen Novelle "Zwischen himmel und Erde", die weiten Lebenstreisen die Krone aller seiner Schöpfungen geblieben ift.

Die in ihrer Art einzig daftehende Erzählung Ludwigs sollte dem Dichter nicht nur den am weitesten reichenden und nachhaltigsten Erfolg bringen, sondern auch ebenso der Gegenstand eines leidenschaftlichen MANGENTAL SAGAR 818 SAGAR SAGA

Enthusiasmus wie einer gereizten Polemit werden. Bährend fich die unbefangnen und einigermaßen ernften Lefer der tiefen und erschütternden Dichtung willig dem Eindruck der eigenartigen Erfindung, der meifterhaften Charafterdarstellung in den Gestalten der ungleichen Brüder, des blinden Baters der beiden und der von ängstlicher Gewissenhaftigkeit und frecher Gemissenlosigkeit um die Wette geopferten Chriftiane überließen, ftritten die naturalistisch Gestimmten mit einer Art Fanatismus für die Außerlichkeiten der Grachlung, die genauen Schilderungen des Schieferdedergewerbes und die Haarschraube des Federchensuchers Apollonius, und emporten fich umgekehrt die angeblichen Vertreter des alten Idealismus der deutschen Literatur gegen die Ausmalung der Zurüftungen auf Dach und Turm der Kirche und gegen einen Selden, der im Augenblick, mo die innerlich heiß Geliebte in feine Urme fintt, von der dunkeln Borftellung ergriffen wird, als könnte er ein Tintenfaß über Basche ober ein wertvolles Bapier gießen. Auch die Benießenden und den ganzen mächtigen Gehalt der Dichtung Ertennenden empfanden den Druck der Enge, in die fo gewaltige Leidenschaften zusammengepreßt find, und spürten etwas vom Grauen bes Alpensteigers, bem bie starren Felswände immer drohender über das haupt madifen, mahrend fich ber Abgrund zu feinen Gugen bergetief öffnet. Doch wer hatte leugnen können, daß das Leben folche Konflitte einschließt, wer in Abrede stellen mögen, daß der gewagte Stoff dem Dichter Anlaß gegeben hatte, die volle Energie feiner Leiden= schaftsergrundung, die Tiefe und Barme feiner Belebung des Ginfachen und Unscheinbaren, die nur ihm gehörige Erhabenheit im Schlichten zu entfalten? Paul Benfe, dem niemand weder Mangel an Schönheitssinn vorrücken noch feines Gefühl für das psychologisch Mögliche absprechen wird, schrieb (München, 3. De=

zember 1856) an Ludwig: "Ich habe nun doch darauf perzichten muffen, teuerster Berr Ludwig, Sie in diesem Sommer von Angesicht kennen zu lernen. — Es ist mir herzlich leid, daß ich es nicht zwingen konnte. Wie wenig von dem, was ich Ihrer Novelle verdanke, wird Ihnen aus diefen Zeilen entgegensehen. boch mar sie in der Stille unsers markischen Sonlls wochenlang unfer Gefpräch und verleidete uns außer ben Seldwylern alles andre, mas fich für Roman ober Movelle ausgeben wollte. Ich habe Ihnen damals über manches Einzelne schreiben wollen. Da ich aber die Bormittage an meiner Gffe ftand und Berfe schmiedete und die Nachmittage verrauchte, verschlief, vertat - ohne fie darum im mindesten dreifach zu verachten' -, fo blieb jum Glück feine Zeit, Ihnen und mir mit nichtsnutigen fleinen Bemerkungen läftig zu fallen. Gin Gefühl, das unfern Frauen bei aller herrlichen Größe des Werfes, die sie nicht genug anstaunen konnten, zu schaffen machte — und wahrscheinlich teilen sie es mit den meisten ihres Geschlechts -. hatte mich nicht von fern angewandelt. Daß der Beld Ihrer Geschichte sein Geschick zu erfüllen hat und eine absolute, menschliche, ideale Entwicklung des Verhältnisses über die Grenzen feiner Natur hinausgegangen fein wurde, war mir außer allem Ameifel. Darum aber schien mir Abre Dichtung eine so echte und ganze Novelle. - Ich kann mich noch jett, wenn ich der Böhe= puntte Ihres Werkes gedenke, sogar phusisch auf die Erschütterung zurückbesinnen, mit der mich das wunderbare Schidfal anrührte. Wie Orgelmufit, in welche fich vom Chor herunter Posaunen mischen, durchdröhnte mich's feierlich und gewaltsam und melodisch zugleich. Der= gleichen ist wohl in Profa nie erschaffen worden."

Daß auch Naturen, die das Geheimnis der Luds wigschen Subjektivität nicht mit Künstlersinn zu deuten wußten, von der Erzählung "Zwischen Simmel und MACHANGARICARIE 821 24 TRANSPORTER

Erde" ähnlich ergriffen wurden, dafür ließen sich mannigfaltige Zeugniffe beibringen. Ich erinnere mich eines Abends, an dem mir Otto Ludwigs mackrer Freund, der Reftor Rlee in Dregden, von der Aufnahme des Buches in feinem Saufe ergahlte. Bei ihm lebte noch feine alte Mutter, die schon seit Jahren wenig mehr und fast nie etwas Neues las. Auf bas Drängen des Sohnes entschloß sie sich, die "Schieferdedergeschichte" zu lesen, und sie, die alte Frau, die sich sonft an wenigen Seiten genügen ließ, durchlas in ftundenlangem Schweigen, empfindlich gegen die leifeste Störung, das Werk. Und als fie geendet hatte. saate sie dem Sohne, wie aus einem tiefen Traume auffahrend: "Das ist aber feltfam. Die Erzählung ift doch etwas ganz andres - aber ich bin fo ergriffen ge= wesen, als damals, wo ich zum erstenmal den Werther Goethes las." Mit untrüglichem Inftinkt hatte die Greifin herausgefühlt, daß der geheimnisvolle Strom echten Lebensblutes, höchster poetischer Unmittelbarkeit. ber aus der Wertherdichtung heraus die Bergen aller Leser geschwellt hatte, auch durch diese Rleinstadt= geschichte vom Thüringer Balbe rann.

Ludwig selbst wäre der letzte gewesen, der eine unbegrenzte Verehrung für seine Dichtung in Anspruch genommen hätte. Er räumte brieslich und mündlich ein, daß das Schicksal des Apollonius das Schicksal des Übergewissenhaften sei, er gab zu, daß der Kern der Tragik dieses Lebens in der scheen und kleinlichen Verschämtheit des Helden liege, die ihm im Ansang Christianen gegenüber den Mund schließt, dem Bruder Friz den Betrug und frechen Seelenraub erst möglich macht; er meinte selbst, daß die trübe Resignation des Schlusses nicht für alle gelten könne und nur für Apollonius das sittlich Notwendige bleibe. Er hätte Ho. v. Treitschke nicht widersprochen, wenn dieser geletend machte, daß die dargestellten rein menschlichen

MUNICIPALITATION 822 ENTREMENTALITATION

Empfindungen von kleinstädtisch konventionellen Begriffen durchsett seien. Gleichwohl hätte er erwidern burfen, daß dieselbe Unfreiheit des Denkens und der Sitte, aus der heraus Apollonius den ethischen Konflift löft, in den er gedrängt ift, das unwandelbare Geschick eines größern Teiles ber Menschheit ift, und daß es schwere Bedenken hat, dem Dichter die marme Teilnahme und die gestaltende Freude just an diesem Teile untersagen zu wollen. Ludwig war nur zu geneigt, nachdem er fich theoretisch in das Wesen des Epischen vertieft hatte, den freien Zug und Aluf des Begebenheitlichen in feiner Meistererzählung zu vermissen und ihre dramatische Spannung und Gewalt als einen Rehler zu betrachten. Ohne Frage enthält "Zwischen himmel und Erde" ftarkere dramatische Elemente, als fie der rein epische Stil fordert, und ift es gewiß, daß die Szenen auf dem Turm, wo der alte Nettenmager Fritz jum Sturg in die Tiefe nötigen will, und der lette Rusammenftoß der Brüder fo aut wie der entscheidende Bruch der Cheleute am Bett des toten Kindes gewaltig wirkende Teile einer bürgerlichen Tragodie sein wurden. Da jedoch anderseits niemand im Ernst die Verwandlung der Erzählung in ein Drama, die theatralische Darstellung der innern Kämpfe bes Apollonius und der erlösenden Tat im Gewittersturm fordern wird, so liegt in "Zwischen himmel und Erde" einer jener Stoffe por, Die nicht rein in dem Begriff einer Gattung aufgeben. Wer mit uns der Meinung ift, daß, obichon der Dichter fich wohl huten foll, die Grenzen unnötigerweise gu verrücken oder gemischte Wirkungen zu suchen, doch das Leben und die Poesie eher waren, als die poe= tischen Gattungen, und daß die Erweiterung einer Form, so oft sie aus dem unwiderstehlichen Drange echter Lebensdarstellung erwächst, nicht verneint werden darf, kann auch einer Schöpfung wie "Awischen Himmel

HOVEHOVEHOVE 828 LYTHEFOR LYTHE HOW

und Erde" weder das Lebensrecht noch den Kunstwert absprechen.

Die rasche Abkehr Ludwigs von seiner Erzählung, Die trot ihres tragischen Stoffes, ihrer buftern Grundfärbung und ihres trüben Ausganges ungewöhnliches Glück machte und zwei Jahre nach ihrer erften Veröffentlichung (Frankfurt a. M., 1858) bereits in zweiter Auflage erscheinen konnte, in die meisten europäischen Sprachen überfest murbe, murzelte nicht bloß in ber tiefen Bescheidenheit des mahren Rünftlers, der das Befte, mas er getan hat, für nichts erachtet dem gegenüber, was noch zu tun bleibt; nicht bloß in dem Bunsche, zu seinen eigentlichen Aufgaben, den dramatischen, zurückzukehren, sondern auch in den frühesten Wirkungen seiner Shakespearestudien. Es war nicht eine Redensart, wenn er schon 1853 an Eduard Devrient schrieb, daß die erneute fritische Beschäftigung seine Unsprüche an sich selbst bis zum Schwindeln erhöht hätte. Er ließ die Zuversicht nicht fahren, daß er über furz oder lang allen diesen Ansprüchen mit lebendigen Schöpfungen genügen könnte, aber er empfand eine innere Notwendigkeit, fich ungeachtet ber Ginnahmequelle, die ihm die Novellistik durch Auerbachs freundschaftlichen Beistand und durch den ungeahnten Erfolg der Erzählung "Zwischen himmel und Grbe" eröffnet hatte, gang wieder auf das dramatische Gebiet zu beschränken. Ludwig konnte jest im Sommer 1856 um so weniger ahnen, daß das lettgenannte Werk auch die lette feiner abgeschloffenen Schöpfungen bleiben sollte, als er um diese Zeit noch entschlossen war, die fritischen Studien, die ihn mehr und mehr zu fesseln begannen, neben der schöpferischen Tätigkeit zu betreiben. Um 28. März 1856 mar er vom Kabinetts: sekretariat des Königs Mar von Bayern benachrichtigt worden, daß ihm der tunftsinnige Fürst auf ein Sahr ein Stipendium von fiebenhundert Bulden (vierhundert

MANCHANCE AND CHARTS: 824 2NOR 2NOR 2NOR 2NOR

Talern) verliehen habe, das er vom 1. April an beziehen follte. Offenbar hatten Ludwigs einflußreiche Freunde, Geibel zumal, dem König davon gesprochen, baß ber Dichter mit einer dramatischen Gestaltung der Geschichte ber Aanes Bernauer beschäftigt sei, von der man sich Außerordentliches versprechen dürfte, und an beren Vollendung Ludwig durch materielle Sorgen behindert murde. Der König, der fich für die von Sebbel (1852) unternommene Bearbeitung dieses tragischen Stoffes lebhaft intereffiert und fpater die Aufführung von Wielchior Meyrs "Herzog Albrecht" angeordnet hatte, ohne seine Erwartungen von beiden Berken erfüllt zu feben, knüpfte in Gedanken die Entschließung feiner Silfe für Otto Ludwig allzusehr an die Ausführung gerade des Werkes, von dem man ihm gesprochen hatte. Ludwig fühlte bei dem Gedanken an materielle Sorglofigkeit seine Schwingen wachsen; mit ber Nachricht von der königlichen Bension zugleich schrieb er (1. April 1856) an Sendrich: "Es scheint, mein ganger Dichtdrang ist wieder aufgewacht. Und ber ist notwendig, mich über die Rluft, die zwischen Theorie und Praris, zwischen Kritif und Schaffen befestigt ift, wieder zurückzuflügeln und mir den Abftraftions= und Reflexionsftaub abzumaschen, der mir fingerbick auf den Flügeln liegt." Doch fo mutig er begonnen hatte, so zwersichtlich er noch ein paar Monate später mar, "eine Infel der Poefie in fich zu ent= beden, die die Reit und andre Dinge perschüttet hatten". so hemmten zwei Umstände die wirkliche Vollendung bes abermals neu entworfnen und in Angriff genommenen Dramas. Zuerst wurde es der Dichtung verhängnisvoll, daß bem Dichter im Überreichtum feiner Phantafie zwei gang verschiedne Geftaltungen des Stoffes, zwei in Empfindung, Anschauung, Handlungs= führung und Charafterdarstellung gegenfähliche Dramen aufgingen, benen nur die eine Tatsache der Che des

· Direction

Bergogssohnes mit der Baderstochter gemeinsam mar. Um die Gestalt der Agnes aus der bloß rührenden Rigur der Volksballade in eine tragische Belbin gu verwandeln, gedachte der Dichter feinem "Engel von Mugsburg" einen Rern von Gitelfeit und Chraeis gu geben, aus dem die Schuld mit überwältigender Gewalt auffprießen und den frevelnd raich geschloffenen Bund zerstören mußte, wofür sich Ludwig wiederum zwei Möglichkeiten mit erschreckender Deutlichkeit und bis in die fleinsten Buge barftellten. Er führte die überreich detaillierte, jedes Motiv durch ein neues Motiv noch stütende Sandlung (die durch das bedenkliche Spiel mit dem Zauberspiegel, zu dem fich Manes in ber Exposition verleiten läßt, und das Gegenspiel ber Isotta, dem komplizierten Intrigenstück verzweifelt nahegerückt, und nur durch die Tiefe der Leidenschaft und die Lebensfülle in den Sauptcharakteren wieder darüber erhoben wird) bis zum dritten Afte durch, ohne die Stimme in sich felbst, die nach der einfachen, dem Stoff allein gemäßen Behandlung als Liebestra= gödie rief, völlig jum Schweigen bringen zu können. Sodann murde der Dichter im Berbft 1856 von einem neuen Rrantheitsanfall, einem Borboten bes fvätern schweren Leidens heimaesucht, der ihn in der Arbeit an seiner Tragodie unterbrach. Und so wenig er baran dachte, sie aufzugeben, die Unterbrechung vielmehr wie eine "in ein Außending umgesette Gemiffens= mahnung" aufnahm, fo war er doch für den Augenblick unfähig, sich sofort in eine neue, innerlich gleich= wohl schon vollbrachte Umdichtung des ganzen Dramas hinüber zu schwingen.

Auch jest noch drängte es ihn, sich über seine Studien, die ihn durch Wochen und Monate sesselten, mit frischer poetischer Tat empor zu heben. Dem Jahre 1857 gehören zwei der eigentümlichsten und vielverheißendsten dramatischen Pläne Ludwigs an,

die innerliche Gestaltung des Trauerspiels "Genoveva". der neben den umfangreichen Blanheften ein höchst lebendiges und farbenreiches Bruchstück von feelischer Tiefe und fräftigem Leben entstammte, und die großangelegte ebenso leidenschaftlich gespannte wie farbenreiche Tragodie "Marino Falieri", deren ausgeführte mächtige Unfänge bas tieffte Bedauern wecken, baß Ludwig auch diese nicht weiterzuführen vermochte, nachbem in ihrer Gestaltung eine Unterbrechung burch Krankheit eingetreten mar. Dies wiederholte aus der begonnenen Ausarbeitung einer Dichtung mit einem schmerzlichen Ruck Berausgeschleudertwerden erzeugte bei Ludwig die Borftellung, daß er fich in Besit einer fo sichern, fo unfehlbaren Technif, eines fo einfachen. nie versagenden dramatisch theatralischen Apparats feten mußte, daß es ihm in Rutunft nicht ichwer fallen könnte, in den Baufen verhältnismäßiger Gefundheit und Kraft je ein bramatisches Werk im raschesten Zuge auszuführen. Die nächste Folge diefer Borftellung war es, daß in den folgenden Jahren, den letten, in denen der Dichter eine längere Reihe gesunder, glücklicher Tage fah, die Shakespearestudien wieder in den Bordergrund seines Denkens und feiner Arbeit traten. Die Bertiefung in die Runft Shakefpeares follte dem ernsten hochstrebenden Dichter der Gegenwart den Schlüffel jum Beheimnis ganger und unfehlbarer bramatischer Wirtung gewinnen helfen. Mit täglich machfendem Vertrauen auf die heilende und fruchtbringende Rraft dieser Studien überließ er sich ihnen nicht aus= schließlich, aber monatelang; in grüblerischem Nachfinnen, in unabläffiger Letture ber Shatespearischen Dramen; in tagebuchartigen Niederschriften verfolate er einen Weg, an beffen Ende er ein lichtes Biel, eine völlige Erneuerung, eine Wiedergeburt feines dichterischen Menschen winken sah, wie er an Emanuel Beibel ichrieb:

"Der Willfür des falschen Idealismus zu entflieben war ich dem Naturalismus in die Sande geraten. Die großen Mängel meiner frühern Versuche schrieben sich von einem Fehler her, in den ich geraten mar, um einem andern zu entgeben. Natürlich, daß ich, sobald ich jene Fehler erkannte, fie gu vermeiden ftrebte. Ich fah aber bald ein, daß mir dies nicht gelingen wurde, ehe ich nicht die Ursache derselben entfernt hätte. Da diese nun als bereits in die innerste Natur meines poetischen Erfindens und Schaffens übergegangen sich erwies, blieb mir nur die Bahl, in meinem alten Irr= wege fortzugeben, der, wie ich wohl begriff, endlich aus aller Poefie in die gemeinfte Wirklichkeit führen mußte, oder meine gange Ratur zu revolutionieren. Die lettere Bartie zu ergreifen mar aber nur dann möglich, wenn ich eine längere Baufe in der Produktion machen durfte. Ich darf auch wohl fagen, daß ich mit Energie ben Prozeß der Wiedergeburt begann und in seinem Berfolge mir weder Trägheit noch Mangel an Ausdauer vorzuwerfen habe, denn die mannigfachen Störungen durch Rranklichkeit zu verhindern bing nicht pon meiner Billfur ab."

An Julian Schmidt, an Rettor Julius Alee, an G. Freytag, an alle Freunde, mit denen er dauernd oder ab und zu in Briefwechfel stand, selbst an seinen alten Ambrunn in Eisfeld teilte er die Hossfnungen mit, die ihn in diesen ersten Jahren erfüllten und in längern Zwischenräumen auch in der spätern Leidenszeit wieder aufstammten. Zum Eingang des Jahres 1858 glaubte er die "Hauptresultate seiner Studien" schon in dem tapsern Zuruf an sich selbst zusammensassen zu können: "Fort mit allem Rassinierten, Instriganten, mit allen falschen Reizen in den Kombinationen. Das Populäre im höchsten Sinne angestrebt; das Ülteste, Gewöhnlichste, das, was immer geschieht, ohne künstliche Beleuchtung von einem restettierten

Standpunkt aus, ein geschlossener Typus; das Alteste, Gewöhnlichste, aber mit einer sinnlichen Klarheit, einer Energie und Lebendigkeit, mit einer Mannigsaltigkeit in den dialogischen Wendungen, und typischer Individualität, in einer künstlerischen Wirklichkeit, d. i. poetischen Wahrheit und Überzeugendheit der Erscheinung, in einer rührenden — ungemachten — Naivität und einsachen Größe, bei aller Kraft in Darstellung der Leidenschaft, sodaß das Alte neu wird, wunderbar neu, und doch das Alte bleibt, das alle kennen, sür das jeder in sich selbst den Maßstab hat." Man erskennt leicht, wie ungebrochen damals noch sein Verslangen nach dichterischer Wirkung war.

Leider begann fich um den Ausgang ber fünfziger Nahre der Lebenshorizont unfers Dichters mit immer dichtern, den hellen Lebensmut verdunkelnden Wolken ju umziehen. In feinem häuslichen Leben, bas bei der Beschräntung des mäßigen Beltvertehrs, ben er bis zu Ausgang der fünfziger Sahre unterhielt, mehr und mehr zu feinem gangen Dafein wurde, fühlte er fich völlig befriedigt und glücklich. Roch im letten Briefe, den er an R. Schaller richtete, durfte er ausrufen: "Taufend Gruße von meiner Frau, die in Befundheit unverändert, an Seelengute und allen bauslichen Tugenden fortwährend mächst und mir trot Sorge und förperlichen Schmerzen, die nicht klein, das Bort ermöglicht, daß ich nicht glaube, es könne jemand alucklicher sein als ich" Bu seinen schon fräftig und frisch heranwachsenden Knaben hatte sich, nachdem ein 1856 gebornes, Alma getauftes Mädchen ihm und feiner Gattin schon nach wenigen Monaten wieder entrissen worden war, 1858 wieder ein Töchterchen gefellt, die den Namen einer der rührendsten und lich= teften, dem Sinne Ludwigs und dem Grundton feiner Ratur innerlichft verwandten Shatefpearischen Frauengestalten, Cordelia, erhielt, und beren Taufpaten Guftap Frentag und Frau Therefe, Eduard Devrients Gattin, wurden. Mit inniger Freude nahm Ludwig mahr. daß seine Kinder die Gefundheit der Mutter als Lebens= mitgabe erhalten hatten, und in treuberziger, inner= licher Teilnahme belauschte er die Spiele, die kindlichen geistigen Regungen seiner "Teufelchen", wie er sie wohl scherzend nannte. Er verlor ben Ernft und ben padagogischen Takt, der ihm angeboren mar, und den er im Berfehr mit fo manchen Erwachsenen unabläffig betätigte, den eignen Kindern gegenüber nicht. Aber wer ihn mit seinen Kleinen fah, empfand doch, daß ber warme Obem weicher Bartlichkeit fur die Seinen die Seele des starten Mannes durchdrang, und alle, die ihn fo zuerft tennen lernten, bewahrten die Gingelheiten davon wie einen Gewinn bes eignen Lebens. Wer ihn kannte, der pries, wie Julian Schmidt, das Gemut, die Augen und die Gefundheit der Seele, die bem Dichter die Augen für jeden Quell ber Freude offen hielten, auch wenn er viel entbehrte. In ber Tat brückten neben dem machsenden forperlichen Leiden schwere Lebenssorgen, Sorgen, die der Hindlick auf seine so fröhlich gedeihende Familie nicht mindern konnte, auf den Dichter. Die banrische Bension mar nicht über das Sahr hinaus erstreckt worden, auf das fie ursprünglich gewährt worden war. Auch wenn Ludwig nicht in die Shakespearestudien gebannt, in ihnen gefangen gewesen wäre, fo hätte er jett längst erfennen muffen, daß feine Urt des Dichtens, feine Forderungen an sich selbst jenen literarischen Erwerb, ber die Sicherheit feines eignen Dafeins und die Butunft feiner Familie verburgt hatte, schlechthin ausschloffen. Die Erzählung "Zwischen Himmel und Erde", die erfolgreichste aller seiner Arbeiten, hatte ihm doch nur wenige hundert Taler eingebracht. Am Ende bes Sahres 1858 fah er fich genötigt, fich des fo lange fest= gehaltnen, mit feinen Erinnerungen und mit dem be-

scheidnen Gelbstgefühl, doch einen Fleck Erbe fein zu nennen, verfnüpften Besitztums, seines Gartens in Gisfeld, zu entäußern. Sein alter Schul= und Spiel= famerad Rohannes Recknagel, der ihn wie jeder Gisfelder, der nach Dresden tam, im Sahre 1857 besucht hatte ("Johannes Recknagel und fein Bruder Wilhelm befuchten mich am 24., waren am 25. zum Effen bei und: ich aab ihnen neben einem Bilde für Rohannes eins für Umbrunn, eins für Burchardt und eins für ben alten Forstfommissär Dreffel mit." D. Ludwigs Hauskalender von 1857), war der glückliche Erwerber bes Gartens, auf dem schon längst, durch das Bedürfnis des Dichters und feines Saushalts veranlaßt, mancherlei Lasten ruhten. Kur Ludwig war es ein tiefer Schnitt ins Leben, daß er das Grundstud, das er freilich seit nun sechzehn Jahren nur im Traum mit Augen erblickt hatte, deffen Bild fich aber mit taufend geheimen Käden aus feinem frühern in fein gegen= martiges Dafein hinüberspann, fortan miffen follte. Die wenigen taufend Gulben, Die ihm ber Garten brachte, der lette Rest feines Bermogens, fonnten voraussichtlich die Sorge nur eine gewisse Zeit von ber Schwelle des Dichters fernhalten, und Ludwig hoffte um fo zuversichtlicher, daß ihm in diefer Zeit gelingen wurde, ein großes Drama zu vollenden, als fich eben jest mitten zwischen den Shakespearestudien der poetische Trieb in seinem Blute mit Macht wieder ju regen begann, und er Mut faßte, noch einmal, ein lettes mal die Bernauertragodie ju beginnen und auszugestalten. Und diesmal follte es dem innerften Befen und Ginn ber Boltsüberlieferung, bem eigentlichen Rern ber gangen Bernauergeschichte entsprechend wiederum eine verwegne Liebestragodie werden, die Darftellung und der tragische Ausgang "einer maghalsigen Liebe, beren füße Frucht am Rande einer Schlucht ge= pflückt wird", die Liebe zweier heißblütiger Menschen.

"die sich gegen den Beltwillen verbinden, aber an ihm scheitern, denen die Befahr den Liebesmut jum Trot erhebt", follte es die Darftellung einer frevelhaften aber schönen Liebe auf dem Sintergrunde einer beißblütigen Zeit voll sinnlicher Kraft und gewaltiger Leidenschaft werden. In voller Reife war der Dichter ju bem Gefühl und ber Unschauung gurudgefehrt, Die ihn in früher Jugendzeit mit einer gemiffen Befeliauna erfüllt hatte. Ber den allein abgeschloffenen erften Aft diefer letten Geftaltung mit dem immerhin genialen und farbenreichen Fragment von 1856 vergleicht, dem bleibt tein Zweifel, daß fich die mächtig regende Phantafie dem Dichter ben rechten Weg wieß, und daß einzelne Wendungen und Ausdrücke, in benen bas allzu ausschließliche Studium Shakespeares zutage trat, leicht zu beseitigen gemesen maren.

Die Gefelligkeitsansprüche Ludwigs waren zu allen Beiten beschränkt gemesen, sie minberten sich in ben Jahren zwischen 1854 und 1858 immer ersichtlicher. Immer feltener wurden in feinen Schreib= und Saus= falendern die Gintragungen, daß er mit feiner Frau ein Rongert im Großen Garten ober auf der Brühlichen Terraffe gehört habe, in ftets weitern Abständen wurde der Besuch einzelner Opernaufführungen (Mozarts "Don Juan", Dezember 1854; "Die Entführung aus bem Serail", März 1856) verzeichnet. Nur schwer gewann fich's der Dichter ab, einen Abend außer feinem Sause zuzubringen; Ginzeichnungen wie die vom 28. Februar 1856 "mit Frau und Kindern Auerbachs Geburtstag auf der Terraffe gefeiert", vom 9. Oftober des gleichen Sahres "den Abend bei Gonnes gewefen" oder gar wie die vom 3. Januar 1858 "zur Vorlesung ber Bielgeschäftigen Solbergs' durch Bendrich auf der Saloppe bis morgens gegen 2 Uhr gewesen. Professor Richter dagewesen" stechen gegen den gewöhnlichen Berlauf feiner stillen arbeitsvollen Tage entschieden ab.

Das erfreuliche Beisammensein mit Ludwig Richter führte zur Übersendung eines Exemplars der "Thüringer Naturen" an den Künstler und zu einem Abendessen mit diesem am 5. März des gleichen Jahres bei Richters Schwiegersohn, dem Holzschneider Gaber. Besuche konnte Ludwig zu dieser Zeit noch unbeschränkt ansnehmen, und sie sehlten um so weniger, als der Rusdes Dichters seit dem Erscheinen und dem großen Ersfolg der Erzählung "Zwischen himmel und Erde" beständig im Bachsen war.

Im Sommer von 1859 nahm das Leben des Dichters noch einmal einen frohern und wechselreichern Aufschwung. Das Gaftspiel der genialen Wiener Tragödin Julie Rettich, die nicht verfäumte, die Bekanntschaft des Dichters der "Makkabäer" zu suchen, führte Ludwig wiederholt ins Dresdner Softheater, die Befpräche mit der bedeutenden Frau wirkten erfrischend und anregend, und so wenig Ludwig den Enthusias= mus der Wiener Sofichausvielerin fur Friedrich Salm teilen konnte und mochte, so empfand er die poetische Tiefe, die gewaltige Darstellungstraft der Rünftlerin in ihren Gefprächen. Sie konnte ihm berichten, daß am Wiener Burgtheater die Wiederaufnahme feiner beiden Trauerspiele, des "Erbförsters" und der "Mattabaer", bevorftehe, sie konnte, mas wenige Zeit fpater auch durch ihren jungen, für Ludwig leidenschaftlich erglühten und begeifterten Rollegen Josef Lewinsty geschah, im Namen Laubes die Bitte an Ludwig richten. dem Burgtheater bald ein neues fertiges Werk aus feiner Feder zur Darftellung anzuvertrauen. Damals durfte Ludwig im Nachklang der erlebten frohen Tage und mandjer neuerweckten Hoffnung an Umbrunn berichten: "Für mich scheint sich in nicht zu weiter Ferne endlich eine heitere Aussicht in die Rus kunft zu eröffnen. Darüber schreibe ich Dir bald mehr. Werde mir nicht frant; bleibe jung, lieber Umbroft.

benn wir muffen noch fehr vergnügt miteinander fein. Ich freue mich schon auf meine fünftigen Arbeiten; ich bin wie eine rechte Maufekate, die, wenn fie recht Mäufe fangen foll, nicht burch ben hunger, fondern burch einen gemiffen Übermut getrieben werden muß. Alle Arbeit läßt sich erzwingen und fann durch Anftrengung geraten, nur nicht die Art Arbeit, die schlecht ift, wenn sie Anstrengung verrät, die nur, indem fie des Arbeitenden Seiterfeit und Behagen widerftrahlt. gut fein kann." (Un Ambrunn, Dresden, 13. Oktober 1859.) In jenen Tagen und unter dem frischen Gin= druck der gunftigen Nachrichten, die er über die Aufführungen des "Erbförfters" (am 29. September) und ber "Makkabäer" (am 15. Oktober) erhielt, gestand ber fich niemals Überschätzende sich dennoch ein: "Ich habe Grund, überzeugt zu fein, daß ich nun nach gewiffen= haften Studien weiß, mas zu einem gefunden und tüchtigen Drama gehört, und auch des Könnens, nicht allein des Wiffens sicher zu fein. Rur ein Blick auf zwei oder drei Jahre völliger Sorglofigkeit, und einige Tragodien sollten sich aufbauen, deren sich meine Ration und Zeit nicht zu schämen haben follte. Ich sehe eine ganze Welt von Erfindung und Geftalten, die ich amingen könnte, wenn ich von dem niederhaltenden Gewichte befreit wieder in den Flug käme. Ich glaube, es wäre noch nicht zu spät." (Ludwigs Hauskalender für 1859.)

Niemand, dem das Herz für die Größe und Würde der deutschen Literatur warm schlägt, und vollends niemand, der Otto Ludwig in der Geschichte seines Lebens kennen gelernt und erkannt hat, wird eine Niederschrift wie diese ohne ein Gefühl tieser Trauer lesen. Es bleibt eine jener Unbegreislichkeiten, für die man umsonst nach einer Erklärung sucht, daß es den zahlreichen und einslußreichen Freunden des Dichters nicht gelang, seine bescheidnen Bünsche nach mäßiger

Sicherung seines Daseins, nach forgenloser Entwicklung zu erfüllen. Mieder und wieder fraat man sich, ob es unter der ganzen Bahl der funftsinnigen deutschen Fürften keinen gab, der dem Dichter durch ein Jahrgehalt die so heiß ersehnte Unabhangigkeit des Geiftes und bas heitere Gleichmaß der Tage gewähren konnte, bas er trok Krantheit und innern Kämpfen gewonnen haben murde, mare er nur von den außern Bedrangniffen seines Lebens befreit worden. Wenn Dichterpensionen je einen 3med und Sinn gehabt haben, so hätte dem Schöpfer der "Makkabäer" und der unvergänglichen Erzählung "Zwischen Simmel und Erbe" eine folche zuteil werden und zugute kommen muffen; auch nur ein vollendetes, abgeschloffenes Werk Ludwias hatte die Verleihung reich aufgewogen. Bei ben bescheidnen, auf das Notwendiaste beschränkten Unsprüchen des Dichters und seiner Familie an das Leben würden wenige hundert Taler jährlich, in einer Form dargeboten, die den berechtigten Stolz Ludwigs geehrt und fein Rögern in der Ausführung und Vollendung feiner bramatischen Plane angespornt hatte, hingereicht haben, das lette Jahrzehnt des Dichters zu erhellen und zu erquicken. Selbst wenn sich Ludwigs eigne Empfindung getäuscht und die fein Leben wie fein Schaffen bedrängende Rrankheit keine frische Entfal= tung, feine endgültige Geftaltung ber Schöpfungen mehr zugelaffen hätte, die feine reiche Phantasie fort und fort erzeugte, fo hatte er schon mit dem bis dahin Geleisteten die Ehre und die Silfe eines folden Rahrgehalts wohl verdient gehabt. Es läßt sich nicht fagen, daß es in engern Rreifen an Berftandnis fur ben Bert des Mannes und des Talents, an menschlich warmer Teilnahme für die Lage des Dichters gefehlt hätte. Bor allen Berthold Auerbach, Guftav Frentag und Julian Schmidt bemühten fich angelegentlich, Ludwig ein regelmäßiges Ginkommen zu sichern. Die eben ins

Leben tretende Schillerstiftung und die Tiedgestiftung beeiferten sich, aus ihren damals noch schmalen und beschränkten Mitteln bem Dichter ihren Beiftand gu bieten. Auch der große, vom Bringregenten und nachmaligen König Wilhelm von Breußen gestiftete Schillerpreis wurde Ludwig 1863 nachträglich für feine "Mattabäer" zuteil. Schütte bies alles den Bedrängten vor ber schlimmften Not und ben härtesten Entbehrungen. fo kamen diese Beihilfen doch anfänglich zu unregel= mäßig, waren zu unzulänglich, um ihren eigenften Zweck zu erreichen und ihn wirklich vor den dunkeln Gespenstern der Lebensforgen zu bewahren. In Ludwigs Geftirnen ftand es leider geschrieben, daß er auch in der harteften Lebensprufung die ftille Große feiner Natur und die makellose Reinheit seines Charakters erweisen follte.





## Leiden und Scheiden

seit dem Beginn und namentlich seit dem Ausgang des Jahres 1860 wurden die Krankheitsanfälle, benen Ludwig auch in den glücklichsten Sahren seines Lebens nur allzu häufig ausgesetzt gewesen war, nicht nur häufiger, sondern verwandelten sich in einen dauernden Zustand des Leidens, ber ber Familie wie ben Freunden des Dichters Unlag zu Befümmerniffen und ernsten Befürchtungen gab. Sielt Ludwig felbit die Hoffnung aufrecht, wenn nicht völlig gefund zu werden, doch arbeitsfähig und lebensfrisch in feinem Sinne zu bleiben ("Die Schmerzen haben mich viel gehemmt, aber sie haben mich auch viel gefördert, sie haben mich genötigt, was von moralischer Kraft in mir ift, zusammennehmen zu lernen; sie haben mir gezeigt, daß alles Glück ist, was man dazu macht, und daß die besitzenswerteste Runft die ift, die das vermag!"), flößten einzelne Wochen und Monate ent= schiedner Besserung auch seiner besoraten Umgebung wieder frohere Auversicht ein, und blieb mahrend der funf letten Leidensjahre die geistige Klarheit und Frische, die milde, ernste Rube des Kranten immer gleich bewundrungswürdig, so war es doch im ganzen überschaut ein erschütternder, das tieffte Mitleid er= weckender Zerstörungsprozeß, dem die Natur des Dich= ters nach wenig mehr als einem Lustrum erlag. Die Krankheit zeigte gleich ihren frühern Borboten ein



wunderlich wechselndes Gesicht und behielt pom ersten bis jum letten Tage entschieden etwas Rätselhaftes. Ludwigs Argt Dr. Uprer in Dresten erstattete barüber bald nach dem Tode des Dichters (im "Dresdner Journal" 1865, Mr. 79) einen Bericht, von dem ein Teil auch in der biographischen Stizze Bendrichs (Nachlaßschriften, Bd. 1, S. 118) mitgeteilt worden ist, und aus dem zunächst hervorging, daß Ludwig erst im Mai 1862 ärztliche Silfe ("aus mangelndem Bertrauen in den Erfolg ärztlicher Leistungen") in Un= spruch genommen hatte. "Er flagte damals über unerträgliche Schmerzen, welche plöklich eingetreten waren und sich auf die Gegend beschränkten, die der Lage ber Leber entspricht, und mit Schwellung berfelben sich kombinierten. Uhnliche, doch keineswegs von gleicher Intensität begleitete Unfälle hatte Ludwig schon öfter gehabt. - Es war die Krankheit, die unter bem Namen Storbut befannt, bei Ludwig mit allen ihren Symptomen in intensiver Beife auftrat. Große Blutaustritte, durch sie bedingt, in der Umgebung der Gelente, vornehmlich der gußgelenke, und in ihnen felbst machten die Bewegung unmöglich. Da diefer Ruftand häufig als Lähmung bezeichnet murde, hatte damals die irrige Meinung Ruß gefaßt und hat fich auch nach seinem Tode noch verbreitet, er leide an einer Rückenmarksaffektion. Ganz allmählich nahmen zwar die charafteristischen Zeichen dieser Krankheit ab, tehrte auch infolge ber Resorption ber Blutflussigkeit die Beweglichkeit der Glieder zurud, doch unter augen= scheinlich fortschreitendem Siechtum des Körpers und nur um neuen Leiden Blat zu machen. In bunter Aufeinanderfolge traten die manniafachsten, zwar mo= mentan nicht lebensgefährlichen, doch qualenden Leiden ein, so zwar, daß mit der Besserung des einen schon das herannahen des andern bemerkt wurde. Er äußerte deshalb in unter diefen Umftanden munderbar

humoristischer Beise, daß sich seine Krankheit in den Schwang beiße.' - Meine Ansicht, daß er an Gallensteinen leide, wiewohl die Diagnose bei dem Jehlen einzelner, fast stets bei diefer Krankheit sich einstellen= ber Erscheinungen nicht als völlig gesichert anzusehen war, wurde durch die vielen bei der Sektion in den größern Gallenwegen der Leber und im Parenchym ber Leber porgefundnen Gallensteine bestätigt. ältesten ift die Gallensteinerkrantung; mit ihrem Auftreten im Draane der Leber geht häufig mangelhafte Beschaffenheit des Blutes Sand in Sand. Sieraus erklären sich leicht die Erscheinungen des Storbut. Cbenfo stehen nicht unwahrscheinlich die rheumatischen Leiden mit der ersten Affektion in innerm Ausammenhange, die ihm jedenfalls die qualendsten Stunden feines Lebens verursachten. Um heftigften entwickelte fich der Rheumatismus am linken Aniegelenke, bas bald bis zum doppelten Umfang anschwoll. Nicht allein, daß jede, auch die geringste passive Bewegung, ja Berührung des franken Körpergliedes plökliche, mit Ruckungen des Körpers verbundne Nervenschmerzen hervorrief, auch ohne nachweisbare Ursache erschienen dieselben und tagelang in intensivster Beise und in nur durch furze Paufen unterbrochnen Anfällen. -Lange noch, wie diese akuten Erscheinungen ihre Kraft verloren, schilderte er das ihm so entsekliche Gefühl. feine Gliedmaßen als ihm nicht angehörige, von ihm getrennte Objekte betrachten zu muffen. Diefer Buftand war ihm deshalb so fürchterlich, weil, wie er sagte, mit ihm das Aufhören des "Menschseins" beginne. Bu einer Zeit war Ludwig durch eine Entzündung des Herzbeutels, eine Krankheit, die häufig Begleiterin der rheumatischen Affektion ift, in Lebensgefahr. Während dieser Periode und der folgenden, welche einen fort= schreitenden Verfall der Körperkräfte zeigte, mar Ludwig im allgemeinen arbeitsunfähig, nur momentan hatte er



Schaffungstraft; ja es mußten sogar längere Besuche feiner Freunde, längere Gefpräche beschränft werden, ba eigentumliche nervofe Aufregungen ihnen ftets folgten. Reineswegs äußerte er fich in fleinmutigen Rlagen über seine Leiden, vielmehr wird mir die Energie Ludwigs ftets unvergeflich bleiben, jahrelang einen Bustand ohne Murren zu ertragen, in welchem unter unfäglichen Schmerzen die Berrschaft über den Rörper geschwunden, das Bewußtsein aber flar mar, daß der rege Beist durch die Reaftion forperlicher Rrantheit gunehmend getrübt werden mußte. - Bahrend das unbedeutendste Leiden eines feiner Familienglieder ihm die qualendsten Nachte bereitete, fügte er sich geduldig feinem trüben Lofe. Diese Energie schöpfte er nicht allein aus feiner ihm naturlichen geiftigen Stärke, fon= bern auch aus feiner echten, im reinsten Bergen mohnenden Frommigfeit, die fo oft und fo schon aus feinen Worten hervorleuchtete."

Der Bericht des Dresdner Arztes gibt weder ein vollständiges Bild der Krankheit des Dichters, noch erklärt er die Folge geheimnisvoller und rätselhafter Erscheinungen, die im Berlauf der Jahre 1860 bis 1865 bei und an Ludwig sichtbar und fühlbar wurden. Doktor Aprer fügte selbst dem schon mitgeteilten hinzu, daß im Laufe der Zeit "Kongestionen nach dem Kopfe, Berdauungsstörungen, Herzervenzusälle, Schmerzen infolge des sast bewegungslosen Liegens seines immer mehr abmagernden Körpers, katarrhalische Erscheinungen" eintraten, und bemerkte, daß ihm nicht entgangen sein, "daß ein nervös erregtes Leben des Geistes und Gemütes in einem männlich frästig gebauten, doch unsleugdar den Typus des Leidens tragenden Körper waltete".

An der Unzulänglichkeit und Unsicherheit jeder Krankheitsschilderung, an der Unmöglichkeit, "die schwere erbliche Belastung", die die Vertreter der

neueren Nervenpathologie aus der Geschichte von Ludwias Anfällen, aus dem Vergleich feiner eignen Berichte über die Leipziger Leidenstage und der fratern Beobach= tungen des Dresdner Hausgrates folgern, mit irgend welcher Zuverläffigkeit auf Bater, Mutter und Onkel ober gar auf Borfahren guruckzuführen, über beren Gefundheitsumftande sich schlechthin nichts ergründen läßt, hat eine gewisse Kritik Anstoß genommen und den Mangel an "vositiven brauchbaren Daten" in Ludmias Lebensaeschichte beklaat. Als ob die ganze geistige Entwicklung Schillers aus ber Entwicklung feiner Lungentubertulose hervorgegangen märe und die he= roische Schöpferfraft des Dichters samt ihren Zeugnissen gegenüber der Krankheitsgeschichte unwesentlich bleibe, ift auch in Otto Ludwigs Falle versucht worden, die Untersuchung und Grörterung seiner Krankheits: zustände als die wesentlichste Aufgabe aller biographischen Forschung und fritischen Burdigung bes Dichters bin= zustellen. Gewiß hatten die körverlichen Leiden unfers Dichters Unteil an den Hemmungen und Trübungen feiner fünstlerischen Schöpfungsfraft und feines verfon= lichen Lebens. Aber fie find nicht Ludwigs Leben, fie beben das Gewicht feines großen fraftvollen Strebens. feiner im innerften Rern gefunden Belt= und Runft= anschauung, feines Ringens und Gestaltens nicht auf, fie find bis ans Ende mannhaft, echt heldisch bestanden und bis zum letten Jahrfunft bes Dichters fiegreich überwunden worden. Die Löfung des Krankheitsrätfels, wenn sie überall möglich ware, wurde zur Charafteristik ber Perfönlichkeit und zur Erkenntnis ihrer geiftigen Gigenart bei weitem nicht so viel beitragen, als die nachträglichen Diagnostifer der Nervenleiden Ludwigs meinen. Wenn g. B. Dr. J. Sadger, der "alle Symptome ber erblichen Belaftung in der geiftigen Frühreife und Regsamteit, bei nervosem Temperament, in den fruhauftretenden Unwandlungen unerklärlichen Unwohlfeins, in den Gesichts: und Gehörshalluzinationen, die bald eine dauernde Syperäfthefie (Überempfindlichkeit) ber Behörnerven gur Gefolgserscheinung hatten", qu erkennen meint, auf die Frage: "Bas war dies für eine Krantheit, welche fo feltsame und verschiedenartige Symptome zeugte, die ein ganges Leben hindurch mahrte ohne jemals völlig zu schwinden aber auch ohne irgend= wann lebensbedrohlich zu werden?" die Antwort er= teilt: "Es gibt nur ein Leiden, auf das all diese Dinge paffen: den Proteus unter den Krankheiten, die Syfterie, und mir gilt es als völlig ausgemacht, daß Otto Ludwig ein männlicher Hufteriker war; nur die Syfterie ist imftande, jenes gange vielgestaltige Beer von Symp= tomen zu formen, die Syfterie allein ftellt bei aller Schwere der Ginzelerscheinungen eine so eminent autartige Erkrankung vor, die Hysterie allein endlich erzeugt Krämpfe, Schlaflosigfeit, Überschwang des Empfindungslebens, vasomotorische Störungen, Syperäfthesien und gehäufte Salluzinationen verschiedner Sinnesorgane" (3. Sadger, "Das Krankheitsrätfel eines Dichters", Wiener Fremdenblatt Nr. 306, 1894), fo muß es der ärztlichen Wiffenschaft überlaffen bleiben, Die Begründung diefer Diagnofe zu prufen. Dem Laien stellt sich beim Rückblick auf die einander ablösenden Leiden Ludwigs ein nur zu häufiger Wechsel ber ärztlichen Anschauungen vor Augen. Die schwere Erfältung bes Dichters auf der erften Fahrt nach Leipzia, die unzulängliche Ernährung mährend bes Jahres 1839-1840 waren unter keinen Umftanden ererbt und können gleichwohl weit nachwirkende Folgen gehabt haben. Was war nicht alles als Urfache der wiederkehrenden Krankheitserscheinungen angesehen worden: noch in Gisfeld, wo bald ein vernachläffigter Bruch, bald die gefrümmte Körperhaltung, die Folge feiner Kurgsichtigkeit mar, in ber Meißner Zeit, wo der Bandwurm als Krankheitserreger galt, im Jahre 1851,

wo Dr. Trinks das Übel nicht als "Hämorrhoiden" fondern als "Bucherungen" bezeichnete und mit einer halb- dis dreivierteljährigen Kur durch chirurgische Sinsgriffe und Blutegel zu beseitigen trachtete, früher und wiederum später, wo auffallende Gelenkschwellungen auf den landläufigen Gelenkrheumatismus zurückgeführt wurden.

Wie weit auch die nachträgliche wissenschaftliche Grarundung und Bestimmung des Leidens oder ber Leiden des Dichters gelangen mag, über deren verhängnisvolle Wirkungen fann fein Zweifel obwalten. Bährend bis zum Ausgang der fünfziger Sahre Ludwig fich nach allen Unfällen und Niederlagen bes Befühls wiederkehrender Gefundheit erfreut und in gesteigerter neuer Tätigkeit Erfat für jeden Beitverluft gesucht hatte, ging mit dem Wachsen des letten schweren phusischen Leidens eine eigentümliche Bandlung der Pfyche des Dichters vor. Wohl darf man schließlich sagen, daß sich nur Keime ent= wickelten, die im Menschen und Dichter länaft ausgefät waren. Aber andre, die ihr Überwuchern feither gehindert hatten, erstarben unter dem Ginfluß des Leidensauftandes.

Der raftlose Drang nach schöpferischer Betätigung seiner Kraft lag im Widerstreit mit der immer aus neue schmerzvoll empfundnen Unmöglichkeit, sich diesem Drange unbekümmert zu überlassen. Wenn Ludwig am 30. Dezember 1860 an Heydrich melden mußte, daß seine Augen so unbrauchbar seien, daß er beim Lesen "die Wirkung des weißen Papiers nicht ertragen könne, welche die Buchstaben grün macht und überseinander steigen läßt", wenn Auerbach ihn um Pfingsten 1863 schmerzlich resigniert sagen hörte: "Mein Untersleib verlangt Bewegung, meine Füße werden davon krank, und also geht's nicht", und ihn in einem Zusstande sand, bei dem er mit der rechten Hand gar

nichts halten konnte, "mit der linken höchstens ein Blatt Papier. Lefen kann er nicht, vorlesen laffen auch nicht. nichts als rauchen aus feiner langen auf dem Boben aufgestellten Pfeife" (Berthold Auerbachs Briefe an Jatob Auerbach, Band 1, Seite 260); wenn einzelne Besucher mitten im lebhaften Gespräch mit ihm ichon aufs tiefste seine leibliche Sinfälligkeit schmerglich empfanden, so waren das zunächst nur besonders ungunftige Momente, die von vielen bessern unterbrochen murden. Bleibend aber mar vom leidvollen Beginn bis jum erlösenden Ausgang dieser Leidensjahre die eigentum= liche Erkrantung seines Mervenlebens, die keine andre geistige Fähigkeit aufzuheben schien als die Willens= fraft, die an einer bestimmten Stelle einseten, ab= schließen und zu einem Ziel gelangen kann, bleibend ber Bruch zwischen der Macht der Phantasie und ber Ohnmacht des Arbeitsvermögens, bleibend auch die tief einsiedlerische Stimmung, die ihn felbst in den Bochen und Tagen, wo er allenfalls das haus noch hatte verlaffen und mit der Welt in Berührung treten fonnen, in fein Zimmer und das Gartchen vor feinem Saufe bannte. Er felbst hielt sich überzeugt, daß veranderte klimatische Gindrücke, ein Aufenthalt in trockner, warmer, windfreier Gegend ihm wohltätig und förderlich fein wurde, ohne zum Entschluß einer Beränderung des Aufenthalts zu kommen.

Noch 1860 besuchte er in langen zwischenräumen eine Theatervorstellung oder ein Konzert, entzückte sich am seelenvollen Spiel Clara Schumanns, oder sah mit zweiselndem Erstaunen die wunderliche Umbeutung, die ein Schauspielvirtuose wie Bogumil Dawison mit Shakespeares charakteristischem Shylock vornahm. (In den "Shakespearestudien" schrieb er darüber: "Gesehen Dawisons Shylock. Sine saste edle tragische Gestalt ohne Jüdeln. Wie er die Rolle zu tief, nahmen die andern ihre zu flach, wodurch alle

ACTUACIONE ACTUA 844 NUME 25 TO NUME 25 TO

Haltung verloren ging.") Nach 1862 fetzte er kaum je den Juß über die Pforte des Hauses hinaus, in dem er wohnte.

Nur die Nächststehenden seiner gablreichen Befucher, die auch an schmerzvollen Togen und folange es irgend anging, Zutritt zu ihm fanden, mußten um 1861 und 1862 schon, wie krank Ludwig war. Biele andre konnten sich bei der wunderbaren Frische seines Geiftes, der Bielfeitigkeit seiner Teilnahme an allen bochften und tiefften Fragen der Runft, bei dem Reig, der ungeminderten Schlagfraft, dem Ausdrucksreichtum feiner Gespräche noch jahrelang über seinen Zustand täuschen. Das Bedürfnis des Dichters, sich über diesen zu erheben, gab ihm eine Stärke, angesichts deren Fremde und Fernstehende unbedingt darauf vertrauten, daß Ludwig nach vorübergehenden Leiden in neuer Gefundheit und Schaffensfraft erstehen werde. Im eingehenden Gespräch mit ältern und jungern Freunden vergaß er nicht nur felbst, mas ihm die Schwingen lähmte, er machte es auch andre vergeffen. Berthold Auerbach in feinen Briefen an feinen Better Satob. Rosef Lewinsky in den vietätvoll aufgezeichneten und fpater veröffentlichten "Gesprächen mit Otto Ludwig" haben bavon Zeugnis abgelegt; ein beutliches Bild, wie die endliche Welt mit ihrer Ungulänglichkeit und Qual vor dem Unendlichen, das in seiner Unschauung und Seele lebte, gurudtreten mußte, gewähren auch die Erinnerungen des Dr. Hermann Lucke - gegenwartig Professor ber neuern Runftgeschichte an der Technischen Sochschule und Runftakademie zu Dresben -, ber feit bem Unfang ber fechziger Sahre gu dem kleinen Rreise jungerer Kunftler und Gelehrten gehörte, der sich den ältern unverändert treuen Freunden Ludwigs angeschlossen hatte, und zu dem unter andern die Maler Leonhard Gen und Ernft Schaller (ber talentvolle, leider früh geschiedne Sohn von Ludwigs Jugendfreund Karl Schaller) gerechnet werden muffen. Professor Dr. Lücke berichtet:

"Bährend meiner Studienzeit in Leipzig war unter dem tiefen Gindruck der Dichtungen Otto Ludwigs der Wunsch auf das lebhasteste in mir rege geworden, den Dichter persönlich kennen zu lernen. Die Erfüllung meines Bunsches verdankte ich meinem verehrten Lehrer Chr. Herm. Beiße, der Otto Ludwig befreundet war. Seit dem Frühjahr 1860 bis nahe an die Zeit von Ludwigs Tode war mir das Glück, mit ihm persönlich zu verkehren, vergönnt. Mit tiesster Dankbarkeit, mit dem Gesühl innerer Erhebung, aber auch mit ties schwerzlichen Empsindungen denke ich an diese Zeit zurück. Denn eine Zeit unsäglich schweren Leidens war für den edeln Dichter der größte Teil dieser leisten Jahre.

Unauslöschlich ift mir sein Bild in die Seele geprägt. In seiner ganzen Erscheinung lag etwas so Unsewöhnliches und Eigenartiges, daß jeder beim ersten Blick von ihr gesesselt ward: eine hohe, etwas gebeugte Gestalt, das große Haupt von langem, schwarzem Haar umrahmt, der Bart bis auf die Brust heradzeichend, die Stirn über den ernsten tiesliegenden Augen hochgewölbt, troh des Leidens beinahe faltenlos klar. Die Stimme hatte einen eigentümlich weichen, gestämpsten Klang. Die tiese Innerlichseit seiner Natur gab sich in jedem seiner Worte zu empsinden.

Alls ich ihn kennen lernte, gestattete ihm sein Leisben noch freie Bewegung; von Zeit zu Zeit konnte er noch kleine Spaziergänge unternehmen, auf denen ich ihn bisweilen begleitete. Später fesselte ihn die Krankbeit immer häusiger ans Zimmer, in den letzten andertshalb Jahren vermochte er das Siechbett nicht mehr zu verlassen.

Auch in diefer letten Paffionszeit war er mit poetischen Plänen unausgesetht beschäftigt. Gine Welt

pon poetischen Gedanken trug er noch in sich, die ans Licht wollte. Wenn der Damon der Krankheit ihm einige Zeit Ruhe ließ, da erhob sich seine schöpferische Kraft wohl plötlich und ftaunenswert mächtig, da entquollen ihr Bilder von überraschendem Glang und Tone von mundervoller Tiefe und Innigkeit. Manches von dem, mas er in diefer letten Zeit geschrieben hat - namentlich einige Stellen in dem dramatischen Fragment "Tiberius Gracchus" —, gehört ja zum Schönsten, mas wir von feiner Sand besitzen. Alles aber blieb Bruchstück. Wer vermochte die innere Qual diefes edeln, mit dem hinsiechenden Körper vergeblich ringenden Beistest gang nachzuempfinden. Er war noch so reich an großen Entwürfen, er hatte der Welt noch fo viel zu fagen, und ihm war auferlegt, zu verstummen. Bewundrungswürdig war fein Dulden. Sein schwerstes und tiefstes Leiden hat er ftill in fich verschloffen; felten fprach er von seinem körperlichen Zustande; ein Wort ber Rlage habe ich nur einmal aus seinem Munde pernommen.

Schon lange bevor seine Krankheit in das lette. gefährliche Stadium eintrat, waren feine Nerven fo empfindlich und reizbar geworden, daß er, der musikalisch so Sochbegabte, auf das Unhören von Musik völlig verzichten mußte. Für diese Entsagung vermochte er sich freilich, wie er selbst fagte, schadlos zu halten. Er befaß die Partituren zu allen Mozartichen Opern, zur Bachschen Matthäus-Passion, zu Sandns und Beethovens Symphonien und zu zahlreichen andern Musikwerken. In den letten Jahren waren sie auf einem Regal bicht an feiner Lagerstätte aufgeftellt. Das Lesen der Partituren ersetzte ihm, wie er versicherte, fast vollkommen den Genuß einer orche= ftralen Aufführung. Noch in der letten Zeit traf ich ihn mehrmals bei folcher Lekture; von der auf feinem Bette liegenden Partitur aufblickend, faate er lächelnd, er habe sich soeben ein schönes Konzert versanstaltet.

Mit der schlichtesten Liebenswürdigkeit war er jederzeit, wenn fein Buftand nur einigermaßen ertraglich war, bereit und geneigt, im Gespräche sich mitzu= teilen. Immer und sofort wendete er die Unterhaltung auf Gegenstände von ernster Bedeutung. Bismeilen fprach er zögernd, ftodend, nach dem rechten Bort fuchend; dann folgte in der Regel plöglich ein Musdruck von schlagender, glänzender Bildlichkeit, der den Gegenstand, um den es sich handelte, in überraschendes Licht stellte. In der Zeit meiner ersten Besuche beschäftigten ihn vornehmlich die Shakespearestudien; manches Gefpräch batte nur Shakefpeare zum Inhalt. Der Stil der großen Tragodie mar damals das Riel auf das Ludwig fein ganges Denken und Dichten ge= richtet hatte; an Shakespeare ftrebte er die funft= lerischen Gefete dieses Still zu ergrunden. Mit befonbrer Vorliebe, in immer neuen geiftreichen Wendungen, tam er in der Unterhaltung auf Shatespeares staunens= werte Runft im poetischen Ausbruck ber Affette und Leidenschaften zu fprechen; in der Birklichkeit außere fich ber Uffekt in ber höchsten Steigerung eigentlich nur in Interjektionen; Chakespeare mache ben Affekt auch in folchen Momenten beredt, und bewundrungswürdig sei, wie die poetische Sprache, in die er den Naturlaut übersette, so völlig den Klang, die Färbung des Naturlauts behalte; die verschiedenartige Bewegung der Affette fpiegle fich felbst im Rhythmus bes Berfes. In dem erften Monolog Samlets bewege fich der Bers ftogweise, in furgen Intervallen, wie bas Utmen bes Seufzenden. Bon sich felbst fagte Ludwig, er sei im Ausdrucke des Affekts früher häufig zu naturalistisch latonisch gemefen. Diefer Latonismus wirte beklem= mend, mahrend jene poetische Beredsamkeit, indem fie aur Mitleidenschaft hinreiße, zugleich eine befreiende

Wirfung ausübe. Die dichterische Runft Shakespeares in der Sprache, in der Reichnung der Charaftere, in ber Führung ber Handlung, das eigentlich Rünftlerische in Shakespeare mar der Punkt, auf den es Ludwig abgesehen hatte, und aus seinen schon früher veröffent= lichten Shakespearestudien ift ja bekannt, mit wie genialem Scharfblick er hier überall in die Tiefe drang, wie geistvoll er die wichtigsten Momente in Shakespeares Kunft erläutert hat. Freilich wohl hat ihn die Bewunderung Shatespeares in der Beurteilung andersgearteter Geifter vielfach auf das offenbarfte ungerecht gemacht. Auch ist wohl richtig, daß er sich bei diefen Studien nicht felten mit einer gewissen Leidenschaftlichfeit in ein grüblerisches Sinnen verlor, das für ihn felbst etwas Lähmendes hatte. Gine Zeit lang hatte sich das Leidenschaftliche seiner Natur sozusagen in die Reflexion geworfen, sodaß feine produktive Rraft darunter zu leiden begann. Er selbst bekannte, er habe fich an dem großen Problem zuzeiten mude gesonnen. Den unermeglichen Gewinn, den er aus diefen Studien geschöpft hatte, follte er in einem vollkommen abgeschlossenen Werke nicht mehr zu verwerten imstande fein. In schmerzlichster Erinnerung find mir die Worte, in denen ich Ludwig — es war in den letzten Jahren — jenes einzige mal über feinen Zustand flagen hörte. "Ich fühle," sagte er, daß ich nichts mehr werde vollenden konnen; die Mittel, die Inftrumente habe ich in der Sand und kann sie nicht anmenben.

Von seinen Arbeiten wandte sich das Gespräch nicht selten auf das Gebiet der bildenden Kunst. Das Interesse an ihr war in Ludwigs Natur tief begründet. Staunenswert sest und sicher waren die Gindrücke, die er von Werken der Malerei sowohl wie der Plastik empfing. Sein Formengedächtnis war von merkwürdiger Kraft. Die Dresdner Galerie hatte er, als ich ihn tennen lernte, wegen feines forperlichen Befinbens lange Jahre nicht besucht, gleichwohl bewahrte er von einer überraschend großen Rahl von Gemälden bie bestimmtefte, bis in die einzelnsten Buge deutliche Borftellung. Er hatte die Gemalde, wie er fagte, auswendig gelernt. Säufig mar der Gindruck, den er von bildnerischen Werken hatte, fo ftark, daß er fie lange in der Deutlichkeit von Salluzinationen vor fich fah. Von Rubens berühmter Areuzabnahme, von der ihm ein Freund eine Photographie gebracht hatte, erzählte er, daß sich ihm das Bild beim Lefen lange Zeit wie förperlich zwischen Schrift und Auge gedrängt und die Zeilen des Buches verdect habe. - Als ein Zeugnis für die ungewöhnliche Stärke feines Farbengefühls tann schon jenes interessante Bekenntnis Ludwigs über bas ,Formen = und Farbenfpektrum' gelten, in bem er in den Shakespearestudien die Entstehung seiner poetischen Gestalten schildert. Die großen Roloristen der italienischen und niederländischen Schule hat er ftets am meiften bewundert. Bon Tizians Gemalben in der Dresdner Galerie mar die fogenannte . Gefeanete', von der er eine treffliche farbige Ropie besaß, sein Lieblingsbild. Er erzählte, es habe sich ihm oftmals von solchen koloristischen Meisterwerken die farbige Stimmung gleichsam abgelöft, fie fei gewiffermaßen felbständig geworden und habe seine Phantasie auf das mannigfachste poetisch befruchtet.

Die Gabe des fünftlerischen Sehens, die bei Ludwig in so hohem Maße entwickelt war, hatte, wie natürlich, zu ihrer Voraussetzung eine tiese Empfänglichkeit für alle Gindrücke der äußern Welt. Sein realistischer Blick, die Schärse der Beobachtung von Menschen und Dingen, die aus seinen Dichtungen in so packenden Zügen spricht, diese geistige Energie in der Ersassung der Außenwelt erscheint doppelt bewunderungswürdig, wenn man weiß, wie sehr er von Jugend

auf geneigt war, einsam und auf sich selbst zurückgezogen zu leben. Mit der Natur und der ganzen Aukenwelt stand dieser uomo singolare, wie die Staliener der Renaissance ihn genannt haben würden, in einem — man möchte fagen — geheimnisvoll innigen Berkehr; ein wunderbar inniges ,Mitleben mit und an allen Dingen', wie es Ratob Burthardt an einem großen Meister der bildenden Künste rühmt, war die Quelle, aus der das intensive Leben seiner dichterischen Schöpfungen floß. — Bon den Gindruden feiner Jugendzeit in der thuringischen Seimat fagte er, fie feien ihm eine Fundgrube von dichterischen Motiven, die fich nicht ausschöpfen laffe. Bisweilen - es ift bas öfters bemerkt worden — hat man bei Ludwigs Dichtungen den Eindruck, als wolle die Macht der Empfindung, die wie ein heißer Strom in ihnen pulsiert, die fünstlerische Form gleichsam zersprengen. So mächtig feine Gestaltungsfraft mar, bisweilen scheint es, als habe er seine eigne Empfindung und die Geschöpfe seiner Phantasie nicht mit voller künstlerischer Freiheit zu beherrschen vermocht. Schiller bemerkt einmal in einem Briefe an Goethe, daß die Ifoliertheit und Gingeschlossenheit der Eristenz, die dichterischen Naturen den Ernft, die Tiefe und Inniakeit der Empfindung bewahre, sie nicht selten hindre, zu einer vollen Freiheit und Ruhe der fünftlerischen Gestaltung zu gelangen. Vielleicht darf man sagen, daß auch Ludwigs dichte= risches Schickfal von Anfang an auf ähnliche Weise bedingt mar." --

Hermann Lückes Aufzeichnungen spiegeln treu ben Eindruck, den die mit Ludwig näher Verkehrenden auch in dessen Leidensjahren fort und fort empfingen. Nur selten getrübte Klarheit des Geistes, männliche, klaglose Ergebung in ein Geschick, von dem Julian Schmidt mit allem Recht sagen mochte, daß "der gute Weltgeist mit Ludwigs Gliedmaßen abgeschmackte Ex-

perimente vorgenommen habe", und unabläffige geiftige Arbeit, so lange, ja oft länger als ein Widerstand gegen die Bucht förperlicher Schmerzen und Ermat= tung möglich war, blieben die Mittel, durch die fich ber Dichter als eine lebendige, in ihrem verengten Rreise mächtig wirksame Perfonlichkeit aufrecht erhielt. Als geiftige Arbeit nahmen die Shakespearestudien um fo mehr von Ludwigs Zeit und vom Reft feiner Kraft Besit, als die eigentumliche Urt, in der er sie betrieb. fich mit den wechselnden Buftanden feines tranten Rorpers und mit den längern Unterbrechungen, ju benen er gezwungen mar, am eheften vereinigen ließen. Die Niederschriften, die er schon im Jahre 1855 begonnen und von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr fortgesetzt hatte, wuchsen im letten Luftrum seines Lebens unabläffig an, und so oft er auch jest noch den Borfat faßte, sie mit der schaffenden Tätigkeit zu vertauschen, so emsig er Seiten auf Seiten in den fritischen Betrachtungen der Studien felbst oder neben ihnen, in besondern Planheften, mit detaillierten Entwürfen fünftiger dramatischer Werte in immer enger und gedrängter werdender Sandschrift bedecte, so entzog er sich damit dem dämonischen Ginfluß einer ihn beherrschenden krankhaften Vorstellung je länger um fo weniger. Nicht das war das Ungftliche bei diefen unabläffig erneuerten Bemühungen, daß fich dem Dichter die Wertverhältniffe aller andern Dichtungen gegenüber Shakesveares gewaltiger Runft verrückten, daß er vielleicht nur darum oder doch mit darum Gervinus Buch über Shakespeare so hoch pries, weil dieser in ahn= licher Einseitigkeit befangen war -- was Ludwig an Genuß und Erfenntnis andrer Dichter verlor, gewann er vielleicht doppelt an Genuß und Ertenntnis Shatespeares. Auch das Bedenken war gering anzuschlagen, daß er bei dem raftlosen Umwandeln bes britischen Dichterkoloffes auf Seitenpfade geriet, Die nicht feine

eigensten Wege waren, und daß er uns gelegentlich "durch einen Erklärungsversuch befremdet, der eine fertige hiftorisch-philologische Bildung verlangt, also der Antuition des Künstlers allein nicht gelingen fann". (B. v. Treitschke, Auffate, Bd. 1, S. 455.) Das mare doch immer nur ein Mangel ber "Shakespearestudien" gewesen, der vor der Veröffentlichung be= seitigt, oder wenn nicht beseitigt, erörtert werden mochte. Die krankhafte Vorstellung lag darin, daß sich Eudwig mit jeder neuen Ginsicht in die Kompositionsgeheim= nisse Shakesveares gedrungen fühlte, eine neue Umwälzung seines eignen poetischen Menschen vorzunehmen. daß ihm unter dem Gewicht der grüblerischen Resserion über Shakespeare und feine Bollendung zuzeiten die einfache Wahrheit entschwand, daß auch im funstvoll= endetsten und muftergültigften Dichter ein flüchtiges und fluffiges Element, ein subjektives Etwas bleibt, das wohl empfunden und genoffen, aber in feine äfthetische und dramaturgische Formel gebannt werden fann, das fich der greifbaren und praktischen Verwertung entzieht. Benn irgendwo, so machten sich die Birkungen der Krankheit in der an Eigenfinn grenzenden Beharrlichkeit geltend, mit der von Vierteliahr zu Vierteliahr der frante Dichter zu feinen Shatespearestudien gurudariff und immer aufs neue erwartete, den Zielpunkt für Diese Studien zu finden, der natürlich immer weiter hinausrudte und noch in grauer Ferne lag, als der Sterbende die letten Blätter mit taum leferlichen Untersuchungen über die Stala von Vorstellung, Gefühl. Bewegungsdrang und Handlung bei Shakespeare oder über die Cafuren der Shakespearischen Berfe bedectte. Die ohnehin zu ftarte Neigung Ludwigs gur Gelbftbeobachtung, zur fritischen Belaurung feiner schöpferifchen Regungen murde burch bie Beschäftigung mit den Shakespearestudien und den in jedem Augenblick wachen Vergleich der erft in der Phantasie entstanMARIE MARIE MARIE 853 2 MARIE MARIE MARIE 2 MAR

denen und noch nicht verkörperten Werke mit Shakes speares Dichtungen sehr wesentlich gesteigert.

Der einsame Denker glich zulett in seinem Berhältnis ju Shakespeare einem Bergmanne, der bis in die letten Tiefen, die erschloffen und erschließbar find, hinabaestiegen, gang wohl weiß, daß er den Gluttern ber Erbe nicht erreichen noch erspähen fann, ber aber ein geheimes Belüft, auch dies zu versuchen, nicht überwinden will. Bei jeder neuen Ausfahrt bringt er noch kostbares Metall zutage, das er unbefriedigt um sich her häuft; aber alsbald treibt es ihn wieder hinab, den unmöglichen Versuch zu erneuern. Man darf wohl sagen, daß diese grüblerische Lust mit dem Wachsen der Krankheit ebenfalls wuchs, mas freilich nicht hinderte, daß Ludwig an einzelnen Tagen die ganze Gefahr, die daraus hervorging, vollkommen erfannte und in einzelnen Monaten mit der Macht feiner Phantasie den übermächtig gewordnen Re= flerionstrieb vollständig besiegte. Bu Unfang ber sechziger Jahre faßte er den Plan, sich durch eine Redaktion und Veröffentlichung der Hauptgedanken= züge und der Sauptresultate seiner tagebuchartigen und ungeordneten Niederschriften von ihnen zu erlösen: da aber auch diese Arbeit eine längere schmer= zensfreie Zeit erfordert hatte, als ihm damals zuteil wurde, so unterblieb auch dies, und Ludwig versentte fich immer von neuem in feine Forschungen und Betrachtungen, die, ihm unbewußt, sogar die Färbung feiner Gesundheitsumftande annahmen. Fühlte sich der Leidende einigermaßen frischer und freier, fo burchdrang der ursprüngliche Gedanke die Shakefpearestudien, daß sie Silfsmittel und Sandhaben feiner fünftlerischen Selbstbildung werden follten; überwältigte den Dichter das Bewußtsein seines aussichtslosen Siechtums, so deuchte ihn wohl gegenüber ber Herrlichkeit und staunenswerten Vollendung des

Shakespearischen Dramas alles eigne Schaffen, namentslich in so ungünstiger Zeit, der helle Übersluß. Doch ist es bezeichnend ebensowohl für die unverwüstliche Macht des schöpferischen Triebes in Ludwig wie für die Alarheit, zu der sich sein Geist immer wieder durchrang, daß sich noch in den letzten beiden Leidensjahren schöpferische Anläuse zwischen die immer grüblerischer und unlößbarer werdenden Fragen drängten, die dem rastloß sinnenden Kranken aus jeder neuen Lektüre des "Othello" oder "Coriolan" hervorquollen.

Der objektive Wert der "Shakespearestudien", die Fulle der in ihnen aufgespeicherten genialen Erkennt= nisse und tiefreichenden Beobachtungen wird durch die schmerzliche Ginsicht nicht gemindert, daß sie für ben Dichter perfönlich nicht erfüllten, mas er urfprünglich von ihnen gehofft hatte. Denn für gewisse Geister und Bildungsrichtungen stehen die fritischen Untersuchungen und Offenbarungen Ludwigs selbst höher als seine dichterischen Schöpfungen. Gin Chrenplat in der dramaturgischen und ästhetischen Literatur mußte ihnen bei ihrer ersten Beröffentlichung fofort eingeräumt und wird ihnen nie wieder bestritten werden. Wenn Ludwig in fpatern Jahren felbft Hoffnungen fur feine Familie auf Diese geiftige Hinterlassenschaft setzte, so täuschte er sich wahrlich nicht über den Reichtum ihres Inhalts, sondern allein über die Empfänglichkeit weiter Rreife für diefe wunderbaren Zeugnisse tiefften Runftlerernstes und ichöpferischer Rritif.

Am Ausgang der fünfziger Jahre und noch um 1860 und 1861 war der Dichter noch weit entfernt von der Ahnung, daß sich die Shakespearestudien zu einer völligen Umgarnung nicht sowohl seiner poetischen Phantasie — die sich reicher und regsamer als je zuvor zeigte — auch nicht seines menschenschaffenTHE ATTEMPT OF THE SET SET SET SET OF THE SE

ben Bermögens - noch immer sah er die Gestalten in überzeugender Deutlichkeit, in charakteristischen Zügen ihr Seelenleben spiegelnd - als vielmehr ber Fähigkeit zum Ausbau und Abschluß seiner Erfindungen auswachsen sollten. In einem Brieftonzept an Julian Schmidt betonte Ludwig noch: "Über Leffing hatte ich Ihnen so viel zu fagen. Ihr letter Brief regte fo viel Gedanken in mir auf: über ber Bemühung, das schriftlich zu erledigen, traf mich mein alter Stern ober Unftern, daß mir die Gedanken zu Gefühlen und Geftalten murden und ftatt Auseinandersehungen Novellen- und Dramenpläne auf das Bapier tamen und die Maffe ber unfertigen Geschöpfe, die mein Bett umlagernd allnächtlich Leben verlangen, ins entsetliche vermehrten. - Ihre Ausführung über das Thema, ob unreife Bildung berechtigt sei, als tragisches Motiv aufzutreten, hat mich unendlich angeregt, was ich aber darüber gedacht, ift mir ebenfalls zu einem Dramenplan geworden, als ich es zu Papier bringen wollte." - Der gleichen Zeit, in der er trot der unablässigen Bersenkung in die Dra= men Shakespeares, die ihm zur Selbstkenntnis, zur Offenbarung und Beherrschung aller Geheimniffe poetischedramatischer Romposition verhelfen follte, neue Dramen schaute, gehören auch mancherlei nichtdrama= tische Vorsätze und große Entwürfe an, von denen keiner vielleicht so bezeichnend für des erkrankten Dichters mächtiges Wollen, für die Zuversicht erscheint, die er in sich trug, durch die Lebensfülle des Ginzelnen, die Barme, die schlichte Kraft der Beseelung einen weitgespannten Blan, der mehr als ein Jahrtausend von Entwicklung und Erlebnis in fich einschließen follte, zu einheitlicher Wirfung zu bewältigen, als ber Entwurf zu einem großen Nationalgedicht. Dieser Traum, dem er sich monatelang hingab, knüpfte an einen Traum der Leipziger Jugendzeit an (vgl. S. 115), wurde aber

jetzt gewaltig erweitert und ist eines der interessantesten Zeugnisse dafür, daß der produktive Drang des Dichters sich gegen das Prokrustesbett einer in allen Fällen maßgebenden Form oder vielmehr Formel, zu dem die Shakespearestudien zu werden drohten, instinktiv sträubte.

"Jett (schreibt Ludwig im Oktober 1860), da ich, von Schmerzen im Leibe, dann vom Reißen im Ropfe. für ernste Tätiakeit unfähig gemacht, in dem "malerischen Deutschland' blättere (Thuringen, Franken, Do= nauländer, zulett Rheinländer), taucht ein alter Gedanke, der schon meinen Kinderiahren angehört, und ber mich nie völlig losgelaffen, wiederum mit mäch= tiger Gewalt auf, der eines deutschen Nationalgedichtes. Früher, als der Drang am stärksten mar, fehlte mir bas Material bazu: bies mare nun in bem male= rischen Deutschland ziemlich vollständig geboten. Nun aber bin ich eigentlich zu alt - meine Kränklichkeit nicht gerechnet -, eine folche Arbeit zu beginnen. Die architektonische Anordnung erfordert Zeit, noch mehr die Ausführung eines folchen Werkes, das beffer nicht als übereilt und stimmungsloß unternommen wird. Schon die Wahl des Versmaßes ift so wesentlich und schwierig! Dann noch mehr Puntte der Behandlung. Db naiv oder eingestanden als Kunstaedicht? besten beides zugleich; d. h. die eigentliche Sandlung bes Gedichtes naiv gehalten, die Überblicke deutscher Geschichte und Entwicklung, Ermahnung, Warnung 2c. mehr rhetorisch. Das führte schon zur Bahl einer Versart, in welcher beides zusammengeht. Das Ganze darf nichts eigentlich Gelehrtes, in irgend einer Beise Ausschließliches erhalten, da es ein nationales Gedicht sein muß. Der Herameter ist plastisch, aber nicht populär. Die achtzeilige Stanze - vielleicht auch die Terzine - bieten sich plastischen und musikalischen Wirkungen und sind zugleich, na= mentlich die Ottaverime auch der Rhetorik gunftig: die Majestät, in der solch ein Gedicht sich bewegen müßte, würde durch sie nichts weniger als erschwert. Rur wünschte man zu einem deutschen National= gedicht eine eigentlich deutsche Vergart - wo dann freilich, wählte man auch die Nibelungenstrophe, jene rhetorischen Erfurse sich fremd und schwerfällig ausnehmen möchten. Und doch verbietet sich die rein naive, zu dem Mage stimmende Beise der Darstellung. nicht gerechnet, daß die Nibelungenstrophe wegen ihrer Rurze jene ideale Majeftät, den weiten, reichen Faltenwurf, nicht erlauben und auf die Dauer durch zu ofte Wiederkehr langweilend eintönig werden müßte: denn dies Gedicht muß, um die beabsichtigte Wirkung zu erreichen, alle Ideen unfrer Zeit aufnehmen; sein 3weck ift eben so fehr und mehr noch ein rhetorischer als ein poetischer.

Die eigentliche Saupthandlung muß eine für Diesen Zweck prägnante sein, eine weltgeschichtliche, in welche die Hauptwendungen deutscher Geschichte und Entwicklung, und zwar diejenigen, an welche sich Ruhm und Schande, Mahnung und Warnung am natürlichsten knüpft, als Gpisoden nach dem Uffozia= tionsgesetze von Einstimmung und Kontrast, einschalten laffen. Des harmonischen Gindruckes willen muß die Tonika des Gedichtes Lob, Ruhm und Verberrlichung sein und Schmach und Warnung nur der beraushebende Schatten des Bildes; jenes Bild, dieses Gegenbild und Folie. Da auch die wahren National= tugenden verherrlicht werden muffen, bietet fich eine Menge größerer und fleinerer Gpisoden, aus Beispielen dieser Tugenden entwickelt, g. B. Friedrich der Siegreiche, Pfalzgraf und Kurfürst. Wenn auch Luther und andre dergleichen verdientermaßen gefeiert werden, die Idee der burgerlichen Freiheit in jenen Frankfurtern 2c., also Bildung, Freiheit, humanität, selbst Industrie, so ward all dies doch durch die nationale Idee beherricht und darf feine besondre Bebeutung und Beleuchtung nur von jener nationalen Ibee empfangen. Auch charafteriftische Ginzelzuge, 3. B. ber Lear im Bart (?), konnen Blat finden. Die Beldengeftalten Deutschlands aller Urt, mit physischen und geiftigen Baffen, fanden Blak, keine irgend historische Stadt Deutschlands darf ohne gebührenden Ruhm bleiben, wozu dann irgend eine patriotische oder zu Deutschlands Ruhm gereichende Tat in deren Beschichte zu verwenden ift. Jeder Stand besgleichen, 2. B. die Bader bei Gelegenheit Ludwigs des Banern: feine malerische Gegend darf übergangen werden. Mas an Gingelnen und Gesamtheiten por gerühmt und in den Vordergrund gestellt, andern Berdiensten vorgezogen wird, ist jederzeit der Batriotismus. Immer prophetisch himmel und hölle vor die Augen gestellt als Deutschlands Zukunft, je nach bem Berhalten. Aber der himmel als hoffnung, d. h. eine neue deutsche Größe, die auch die Ent= fremdeten wieder gewinnen wird. Ratürlich svielt Frankreich und Danemark und nach ihnen alle Nachbarvölker eine Rolle; Lothringen, der Glfaß, Holftein= Schleswig, der fremde Ginfluß 2c.

Alls Knabe schon hatte ich die Ungarnschlacht Heinrichs des Finklers oder Ottos des Großen als Rahmen des Hauptworgangs und als spielende Personen die Hauptstämme der deutschen Nation, jeden in seinem Spezialcharakter mir ausersehen; jedenfalls eine Reminiscenz der Armida im Tasso (den ich meinem kranken Onkel vorlesen mußte), war die Einmischung der Frau Benus, welche die deutschen Helden in ihren Berg lockt. Gin andrer Gedanke wäre vielsleicht glücklicher. Wie Otto auf seinem Lager schlasslos aus Besorgnis zu Gott sleht, ihn zu nehmen und all das Seine, und Deutschland zu erhalten, da tritt

ACTUSATUSATUSATUS 859 2MTR2MTR2MTR2MTR

ein schöner Anabe vor fein Bett und winkt ihm zu folgen. Sie fommen in einen hohen Dom, ben Otto nie in der Nähe gesehen, der Anabe verschwindet wie im Nebel von Beihrauch, der nebst munderbarer Mufit den Dom durchzieht, daß feine Säulen von der füßen Gewalt gittern, nicht geschreckt, sondern wie vor Wonne. Da erhebt fich ein wundervolles Riefenweib von feinem Thron und heißt Otto aufsehn. Der Nebel und Duft faumt sich wie am Morgen und fällt endlich an einer Stelle, wo eine der Städte, die er gegründet ober gefördert, wie ein lebend Bild ihre Phafen zeigt, ihr urfprüngliches Unfeben, ihr Bach= fen und Berandern, wodurch ein gang Stud deut= scher Spezialgeschichte bargestellt wird, die großen Männer 2c. Dazu die Städte darum und mas daran wichtig. Besonders der Rhein, Main 2c. Er will wiffen, wie Straßburg bann aussehe, wie ber Duft verschwindet, sieht er schwarzen Flor davor; das Weib beginnt zu weinen. Er will wissen, mas das bedeute, und nun geht Strafburgs und damit bes gangen Elfaß Beschichte vor ihm sichtbar vorüber. Der gewaltige Mann weint vor Schmerz und Zorn und verflucht die Berursacher. Den Trostlosen zu tröften, kommt die Zukunft - d. h. die es für uns noch ift - Deutschlands. Wie das Ganze sich wieder hebt, wollen auch die Elfässer wieder Deutsche sein und werden es; ebenso zeigt sich Pommern (schwe= disch) durch den glorifizierten Großen Rurfürsten befreit, bann Solftein-Schleswig, die nach beutscher Größe Berfall in Gefahr kommen; durch Ginigung erhebt fich Diefe neu, und Solftein ift erhalten. In Diefer Stimmung ift Otto voll Zuversicht. Er wird geweckt und meint erst, da er auf seinem Lager, ein Traum. Er fühlt aber, daß Deutschlands Größe und Dauer tein Traum fein muffe, wenn Deutschland fein Beil und feine Rraft erkennt, und fo geht er in die Schlacht

mit Zuversicht und gewinnt sie, das Vorbild so vieler Befreiungsschlachten. Alle andre Größe, die nicht aus deutschem Patriotismus und Gdelmut hervorgeht, wird relativ gerühmt, gezeigt, was solche Kraft für Deutschland vermöchte.

Auch kann die ganze Geschichte zugleich vorgehn; Otto fragt nach dem Einzelnen, den Namen 2c. Den Borgang selbst sieht er mit seinen Augen, teilweise das Weib — die Geschichte, von der Deutschland ein Liebling — sie hebt den Stab, und die Gpisode spielt, als wäre sie die Geschichte selbst, dis die "Geschichte das Bild verdämmern und ein andres aufgehen läßt, während durch ihres Stades Schwingen alles dewegungsloß steht, dis sie geendet. Soviel als möglich alles in Handlung verwandelt, eigentliche Beschreibung so wenig als möglich.

Alles bewegte Gestalt, die alten Helden stilssfert, die neueren immer frappierender charakteristisch. Große Massen. Für das Umüsement kann das Gebicht nicht eingerichtet werden; das Spannende, wo es ist, muß das höchste, poetischeste sein, nämlich Spannung der Sympathie. Das, worauf alles hinarbeitet, ist, den nationalen Gedanken zur — edelsten — Leidenschaft zu machen und aus ihm heraus die Spannung zu erzeugen, sympathetisch in der Spannung Ottos, in dem der nationale Gedanke die herrschende Leidenschaft ist.

So geht vorüber an uns, wie die Geschlechter in Kleidung, Sitten, Lebensart, Staatsformen, in ihrer Weise zu sein, zu denken, zu dichten, zu fühlen, zu malen, zu bauen sich ändern. Mit Schmerz erzählt die Geschichte den Bauernkrieg, an ein lebend Bild— sei es eine Sage, wie die von den drei Edelknaben in der Wiburg in Franken — gebunden, das Otto erklärt haben will, sodaß immer ein Konkretes vorshanden, um welches die Geschichte in ihrer abstrakten

Darstellung wie um einen Kern sich lagert; wie der nationale Gedante der Kern des Gangen. Wie Otto fich erzürnt über die Schwäche feiner Folger. Charakter= oder aus Deutschlands Uneinigkeit hervor= gegangene Schwäche gegen den Papit und fonft gegen das Ausland. Alle Ideen der Zeit, felbft Berirrungen aus edeln Motiven werden geschont und für ben Sauptzwed ausgebeutet; an ihren Stärken und Schwächen muß die Nation gefaßt werden: nicht allein materiell; auch die Form muß dahin wirken, der sinnlich mächtige Klang. Was im Drama und in der Ballade 2c. Schillers glänzender Rehler, weil mit dem Zwecke jener Gattungen im Widerspruch, murde hier Schönheit und an rechter Stelle fein. Der deutsche Enthusiasmus für Schiller scheint aus dem Bedürfnis hervorgegangen, welches ein folches Gedicht ftillen würde, wenn es sonft gelungen.

Reine einseitige Verherrlichung einer gewissen Zeit - 3. B. des Mittelalters - und feiner Urt zu fein auf Rosten einer andern; der Dichter muß den großen Blick haben, den das Mannigfaltige nicht verwirrt, das einzelne Schöne nicht zur Ginseitigkeit treibt, die tiefen Schatten an bem Lichte nicht irre werden läßt. Die nationale Idee ift feine Rührerin, fein Kriterium, das, mas für ihn und den Leser die Einheit gilt, den reltenden Faden durch alle Labyrinthe; der Dichter barf nie Satirifer werden; überall muß er ben tragischen Zusammenhang nachweisen — des Welten: richters Wage und Schwert führen — die Schuld immer in den Mangel der nationalen 3dee legen. Dabei braucht er nicht andre Nationen verächtlich zu behandeln oder zu verhöhnen, humanität und Großmut muß fein Urteil über fie bestimmen; wie Selbstachtung von der Achtung andrer unzertrennlich, und bei Berachtung der verderbliche Hochmut. Um fo mehr, ba diese Gerechtigkeit ein Grundzug der

deutschen Nationalität. Doch wo die Achtung andrer aus Selbstnichtachtung hervorgeht oder zu ihr hin= führt, da muß der Dichter mit dem Nachdrucke ber jüdischen Propheten loswettern. Der deutsche Charafter des Gedichtes muß felbst Fremden im= ponieren und ihre Achtung gewinnen. Billigkeit gegen ben Billigen, die gepanzerte Rauft gegen ben Unbilligen. Wenn die Franzosen sich selber nicht achten in Nichtachtung deutschen Rechtes, ist diese Selbstnichtachtung, der Abfall von dem eignen Werte das Thema des Dichterzornes. So muß das Ge= bicht die Stärke und Milde, die Billiakeit, aber auch bie Selbstachtung des deutschen Charafters spiegeln. Beniger werden die fremden Unterdrücker geftraft, als die deutsche Sand, die ihnen willig oder un= willig half. Der ganze Donner des Batriotismus muß die Fürstenberge 2c. treffen, die Berräter Deutschlands und seine Schandflecke felbst im Auge ber Nationen, benen sie Deutschland verrieten. Die Mordbrennerei Ludwigs XIV. mit Sinblick auf Frankreich felbst, doch auch die Einrichtung Gottes, daß bas Bofe in feinen Folgen jum Guten ausschlagen muß. Richtige Auswahl und Gruppierung des Gingelnen nach Wichtigkeit. Es haben rein beschreis bende Gedichte Wirkung gehabt durch die Beziehung auf einen rhetorischen Kern, 3. B. Childe Barold durch den Seelenzustand des Dichters: follte mabre patriotische Begeisterung nicht hinreichen können, ein Gedicht zu befeelen, das ohnehin Beschreibung in Sandlung umfekte?

Die deutsche — vielleicht überhaupt moderne — Unsart, den Gegenstand durch den Dichter zu fühlen, ihn zu suchen und mit ihm über seinen Gegenstand zu restektieren, auch bei dieser Schwäche würde der Leser gepackt; aber dies Entgegenkommen des Dichters wäre nicht Schwäche und Gitelkeit, da nicht er groß und

schön erscheinen will, sondern vor der Größe und Schönheit seines Gegenstandes verschwinden will. Un den Dichter darf in Wahrheit der Lefer nicht benten muffen. Wo ja, da muß er felbst seine Rleinheit eingestehn, und daß nur fein Gegenstand dem Gedichte feine Wurde gebe. So muß auch die deutsche Bescheidung im Bangen sich spiegeln. Er muß sich beffere Kräfte munichen, munichen, daß Schiller ober fonft einer ber vielen Beffern und Stärkern ftatt feiner diese Last auf sich genommen, jene hätten die Last erhoben, mahrend feiner Schwäche die Laft jum Stütpunkt dienen muß. Den Widerwillen berührt, der Schiller gegen die deutsche Sprache 2c. innewohnte. mit der Ungerechtigfeit, Die oft ber Große eigen ift. Er felbst hat diese Undankbarkeit aut gemacht. Deutschlands Namen, in dem fie feiner Mutter verherrlichend, aber sich felbst im Lichte gestanden. Es beginnt vielleicht mit einer Verteidigung deutscher Sprache und deutschen Wesens (Natur) gegen Schiller. Sie hat es ihn nicht entgelten laffen, sondern ihn fanft ge= zwungen in seine eigene Verherrlichung sie mit zu verherrlichen. Gegen alle antinationalen Tendenzen die donnernoften Philippifen. Burudrufe gur Matur aus Überbildung, Übersichtigkeit 2c., jur Mannlich= feit. Schlichtheit und Praris. Unreden an die ein= zelnen deutschen Landschaften und ihre historischen Orter. Deutschland gilt so weit, als die deutsche Runge klingt', an beren Lobe es auch nicht fehlen barf."

Erweist der Gedanke zu diesem großen Nationals gedicht, welche Stärke der Phantasie und welcher Zug zu einem großen schöpferischen Wagestück, für das es kein Vorbild gab, in den schmerzsreien Stunden des Dichters in ihm noch wirksam waren, so offenbart der mitgeteilte Entwurf selbst, welche uns überwindlichen Hemmnisse sich der Ausstührung so gut

oder vielmehr so schlimm entgegenstellten als der Ausgestaltung irgend eines Dramenplans. Von Alter und Kränklichkeit abgesehen, gablt Ludwig in dem Entwurf felbst die Ungewißheit über Form und Bersmaß auf. Die ungeheure Aufgabe, alle Schilderung in Sandlung, alle Bisionen einer fernen Aufunft in anschauliche Bilder zu verwandeln, das Berhältnis der poetischen Darstellung zur poetischen Rhetorik im Gleichgewicht zu erhalten, die nach allen Seiten fich auftuenden Forderungen muffen dem träumenden Dichter Ahnungen eines gewaltigen Ringens mit der riefigen Stofffülle gebracht haben. Bulett geftand er fich ein, daß die Ausführung eines folchen Wertes lieber unterbleiben als übereilt und stimmungslos unternommen werden dürfe. Glitt aber Ludwigs Blick um diese Beit von feiner Arbeit auf feine häuslichen Zuftande, vergegenwärtigte er sich, wie beengt, trot mäßigster Lebensansprüche, wie unsicher seine und seiner Kamilie Lage sei, so wurde das weitere Ausspinnen des poetischen Traums zum großen Nationalgedicht vollends zur Unmöglichkeit.

Im Beginn der Leidensjahre wachte bei Ludwig gelegentlich noch der Wunsch auf, sich durch Verzichteleistung auf seine höchsten künftlerischen Forderungen dem Druck der Sorge zu entwinden, der außer dem Druck der Krankheit auf ihm und seiner Familie lag. Dann schrieb er wohl mitten in die Shakespearesstudien hinein: "Ich din auf einen Entschluß gekommen, der mir wieder neuen Lebensmut bringen muß, wenn es mir gelingt, über die Kluft glücklich hinüberzukommen, die tieser und weiter vor mir gähnt als vorher. Es geht so nicht länger sort. Ich muß wenigstens so lange meine Arbeit zu einem Geschäfte machen die ich ein Kapital erarbeitet, groß genug, um dann mit Gemütsruhe wieder an ein wirklich Dichterwerk zu gehen. — Was ich poetisch wollte,

ACUSACUSTRANICUS 865 2NOR 2NOR 2NOR 2NOR 2NOR 2NOR

liegt vom Zeitgeschmacke bes Augenblicks ab, ift aber in einem tiefen, noch nicht genug erkannten Bedurfniffe des Jahrhunderts begründet und müßte fich allmählich siegend durchsehen. Aber nicht, wenn das allzu augenblickliche Unpochen der Not Stimmung und Kraft, die ohnehin meine Kränklichkeit mir fpar= fam zumißt, paralysiert, und die Nötigung, zu borgen. ben ganzen Menschen, den poetischen jumeist, vor sich felbst erniedrigt. — Das geht nicht mehr. Ich muß es magen, meine poetische Kraft in Gefahr zu setzen und meine höchsten Plane für immer aus den Augen zu laffen. - Geseth: jeden Tag muß ich, sei es an Erzählendem oder Kritischem, so viel niederschreiben, daß ich wenigstens zwei bis drei Taler damit er= werbe." Doch unmittelbar neben der Niederschrift dieses Vorsates steht das erschütternde Bekenntnis: "Auf diese Weise, wie hier neben, mache ich, wenn ich wohl bin, Rechnung ohne den Wirt und vergesse, wie wenig ich auf Fortbauer dieses Wohlfeins rechnen darf. Dies schrieb ich vorgestern, und heute bin ich faum imstande, mich nur wach zu halten, so hat Rheuma mir den Kopf bis in den Nacken eingenom= men; vorgestern besaß ich geistige Gewandtheit, der keine Wendung zu schwer erschien, eine ganze Arbeit übersah ich in Klarheit bis in das kleinste Detail, heute kann ich mich kaum entsinnen, wovon die Ar= beit überhaupt handelte, und aus dem vergeblichen Sinnen wird immer wieder wacher oder wirklicher Schlaf, gangliche Gedankenlosigkeit. D, das ift schlimm für Frau und Kinder; es mare es noch mehr für mich, wenn ich mir die Sache flar vorstellen konnte." (Shakespearestudien, Bb. IV ber Sandschrift, S. 99.) Ungefähr um diefe Zeit richtete Ludwig einen längern Brief an den Dresdner Berlagsbuchhändler Runge, in bem er den Plan darlegte, aus der Fülle feiner dramatischen Entwürfe ein Novellenbuch zu gestalten und

fo gleichsam den umgekehrten Weg Shakespeares ein= zuschlagen, der aus Novellen Dramen herausgebildet hatte. Zwar fuhr Auerbach auf der Stelle mit freundschaftlichem Eifer dazwischen und schrieb ihm: "Tu ja nie etwas derartiges ganz allein für dich, du meift, daß du es dabei immer verfehlt haft, und daß ich Glück für dich hatte, und ich bin, wo ich fei, nach wie vor bereit, bein curator bonorum oder Rom= miffionar zu fein, wie du es nennen willft." (Auerbach an Otto Ludwig, Berlin, 10. April 1861.) Er ermahnte zu gleicher Zeit ben Freund, fich wiederum der Graahlung zuzuwenden: "Ich habe dich ja immer beim Dramatischen festhalten wollen, du bist der einzige, der Theater und Boesie einen könnte: aber wenn's nicht geht, dürfen wir uns nicht ewig mit Intentionen tragen, wir muffen dem gur Sand fein, was der Tag gibt und erheischt." Doch Ludwig überzeugte sich rasch, daß die Novellen, die er seinen bramatischen Entwürfen und Bruchstücken abgewinnen konnte (er begann wirklich Agnes Bernauer, wie er sie schaute, in erzählende Form zu gießen), nicht einmal das ärmliche Bedürfnis des Augenblicks decken mür= ben, und mußte sich eingestehen, daß ihm für die moderne Erzählung das Detail des gewöhnlichen Lebens gang fremd, bis jum Lächerlichen fremd ge= worden fei. Selbst der ewig rührige, planespinnende Auerbach mußte sich, als er 1863 den schon erwähn= ten mehrtägigen Pfingstbefuch in Dresden und bei Otto Ludwig abstattete, überzeugen, daß es nutlos fei, den schwer Leidenden zum Arbeiten in seinem Sinne, unmittelbar für die Buchdruckerpresse, aufzustacheln. "Wenn ich Ludwig reden höre," meldete er feinem Better, dem Frankfurter Rabbiner, "meine ich. er mußte das diftierend zu einer Arbeit gufammen= bringen können, und doch kann er nicht, und wenn ich ihn drängte und weiter drängen will, halte ich

MARKATAL MARKATAL 867 2 FOR 2 MORE 2

bald wieder inne und lenke ein, ich meine, ich sehe die Schmerzenszüge seiner Seele, die solche Zumutung doppelt schwer empfindet." (Berthold Auerbachs Briefe an Jakob Auerbach, Bd. I, S. 264.)

Wohl hatte angesichts dieser Lage Auerbach mit bem Stoßseufzer recht: "Was ift Leben? Es ist ber Frühling so hell, und da liegt der herrliche Freund. und hat das herrlichste Empfinden in sich, und tann es nicht artikulieren", aber auch der kranke Dichter war im Recht, wenn er, wie die Dinge einmal lagen, ben Reft feiner Kraft und die schmerzfreien Tage, auf die er noch hoffte, nur mehr für seine dramatischen Plane einseten wollte. So oft es ihm gelang, ben Ring der Reflerion ju fprengen, den fein Shakespeareftudium beengend, ja manchmal pressend um ihn legte, fo oft waren es nun wieder dramatische Sandlungen und bramatische Gestalten, die er vor Augen schaute, und denen er in stummer Freude am erstehenden Leben folgte, bis die Bilder wie die Gestalten ihm wieder entschwanden und ihm nur Hoffnung auf ihre Rückfehr ließen. Auch die wenigen außern Gindrucke, die noch in fein stilles Rrantenzimmer brangen, schloffen meift eine Mahnung in sich, daß fein Talent dem daniederliegenden deutschen Drama Großes verheißen habe. Die lette Freundschaft, die Ludwig gegen ben Ausgang seines Lebens bin schloß, mar die mit Rosef Lewinsty, einem der Darfteller, die es gang begriffen haben, daß die große Schauspielkunft nur im engften Bunde mit der schöpferischen Dichtung gedeiht, und deffen enthusiaftische Bewunderung Ludwigs nicht fporadisch und müßig, sondern unablässig und werktätig war. Wenn ihm Lewinsty im Winter 1862 nach einer Neuaufführung der "Makkabäer" im Wiener Hofburgtheater melbete: "Mein teuerster Freund! Soeben komme ich aus bem Theater, und trunken pon ber Schönheit bes heutigen Abends, erhoben von dem ungeheuern Eindruck, welchen die ,Maffabaer' auf die gedrängte Menge der Zuschauer hervorge= rufen, tann ich in der Freude meines vollen Bergens es nicht über mich gewinnen, davon zu schweigen. Und so sage ich Ihnen denn, daß Ihr Werk heute bas Saus bis an den Giebel füllte, und die Menschen halb in der Luft schwebend Ihr großes Wort vernahmen und durch das ganze Stuck hindurch mit einem wahren Enthusiasmus erfüllt waren, und ber riesenhafte fünfte Akt ber weihevollen Stimmung die Krone aufsette. Uch, warum kann ich Sie und Ihre liebe Frau an folden Abenden nicht herzaubern" (Lewinsky an Otto Ludwig, Wien, 21. Dezember 1862), so wachten bei Ludwig die sehnsüchtigen Wünsche nach freiem Schaffen wieder auf. Und wenn der warmbergige Künftler die schönen Kinder des Freundes grußen und ihnen fagen ließ, "fie mogen Gott täglich bitten, daß er ihrem Bater Kraft und Gesundheit gebe zu ihrem Seile und zum Seile des ganzen deutschen Baterlandes; ich bitte meinen Gott oft darum" (Wien. am 10. Februar 1863), fo wallte wohl in Ludwigs Seele ein Hoffen auf, daß er Rraft auch ohne Befundheit an den Tag legen könnte, und er ließ bann im Geifte die Reihe feiner altern und neuern bramatischen Blane an sich vorüberziehen, die keineswegs in den verstaubten Planheften endgültig begraben maren, fondern von Zeit zu Zeit auferstanden.

Lewinstys Aufzeichnungen über die Besuche, die er in den Jahren 1862, 1863 und 1864 dem kranken Dichter abstattete, über die Gespräche, die er mit ihm führte (Ludwigs gesammelte Schriften, Bd. VI, S. 284 dis 329), stellen mit den schlichtesten Worten, aber in erschütternder Wahrheit die Bilder von Ludwigs Leisden vor Augen und lassen zugleich erkennen, wie die geistige Gewalt und seelische Tiese, die Klarheit und Energie des sprachlichen Ausdrucks, die der Kranke

MONE MONE MONE BOOK SHOW SHOW SHOW SHOW SHOW

im personlichen Verkehr immer aufs neue offenbarte und bewahrte, notwendigerweise auch neue trügerische Soffnungen auf Genefung oder wenigstens auf ungehemmte Tätigfeit erweden mußten. Satte Lewinskn im Juli 1862 Ludwig noch als scheinbar Genesenden in seinem Sausgarten begrüßen durfen, fo fand er ihn ein Sahr fpater ausgestreckt auf dem Ruhebett liegend, eine lebendige Leiche mit lebhaftem Kopf und Augen, zermartert von unaufhörlichen Qualen, Die fich nur noch durch den Grad der Heftigfeit unterschieden, aber niemals ganglich verschwanden. Das Gespräch über seine Krankheit brach er mit den Borten ab: "Doch laffen wir das und reden von etwas Befferm." Und wie feit Jahren jeder Befucher erfuhr, war er immer bereit von Shakespeare und Goethe, über Lessing und Schiller, Sebbel und Halm, über bas Drama und fein Berhältnis zur Natur und zur Geschichte, über Plutarch und Montaiane zu fprechen. Selbst bei bem letten Bufammenfein bes Darstellers mit dem leidenden Dichter im Jahre 1864, wo Lewinsty den Zustand des Kranken bedeutend verschlimmert, ihn felbst gelegentlich ein wenig gedrückter fand, mußte er ben stets noch fortwaltenden humor bewundern, mit dem Ludwig das Gespräch durchdrang. "Es entsteht dann eine heitere behagliche Stimmung, und das munderbare Naturell diefes Mannes bricht sich so siegreich Bahn, daß man gar nicht erinnert wird an die Qualen, welche der Arme ununterbrochen zu ertragen hat."

Wie die gänzliche Beschränkung auf Haus und Zimmer Ludwigs Phantasie nicht sesselte und sein inneres Auge dis zulet die Bilder großer und freier Welt, die Macht weltbewegender Leidenschaft erkannte, selbst im Christentum "die Leidenschaft der Liebe, die alles Üble in uns tilgen soll", pries, so erhielt sich auch der Schwergeprüfte den warmen Ton innigen

Verkehrs mit den Seinen, herzlichen Dankes für die Treue und tapfre Hingebung, mit der seine Frau ihm dieses Leben tragen half und erleichterte. An seinen Kindern hing er mit Zärtlichkeit und entsaltete in ihrer Erziehung einen angebornen Takt.

Bei der schamhaften Rückhaltung und Wortfargheit über feine innerften Gefühle find nur wenige Reugnisse über fein Familienleben erhalten. Gin mischen seinen Bavieren liegender angefangner und nicht vollendeter Brief an Therese Devrient, der noch in die letten fünfziger Jahre zurückreicht, erhellt auch Diese Seite seines Lebens. Nachdem er des Gedeihens feines jüngsten Kindes Cordelia gedacht hat: "es ift ein liebes freundliches Kind, das weit mehr lacht und hüpft, als sich ernst und ruhig verhält, und weit mehr sich rubia verhält, als weint und ungebärdig ift. Seine Lebendigkeit macht seine Wartung zu nicht leichter Arbeit; meine Frau, die es nur felten und nur im Notfalle andern Sänden überläßt und boch das Hauswesen und die beiden Jungen sich nicht erlaubt zu verfäumen, hat ihre ganze gesunde Kraft nötig," fährt Ludwig fort: "Von meiner Frau und bem fleinen Töchterchen war bereits die Rede, nun mögen meine Jungen darankommen und ich felbst. den sich als Hausvater vorzustellen — um einen Ausdruck des wackern Gervinus zu brauchen - wohl die größte Unftrengung Ihrer einbildsamen Kräfte berausfordern mag. Mein Zusammenleben mit den kleinen Teufelchen namentlich wurde Sie oft lächeln machen, wenn Sie es faben. Meine Frau behauptet, fie werde oft irr, wer von uns eigentlich ber Erwachsene und Alte sei, ob einer der beiden Jungen oder ich, wenn man und streiten hört, und ganten und und vertragen. Die Jungen find fraftig und wild, aber folgsam und für ihr Alter vernünftig genug. Sorge macht mir nur in beiden schon eine Ausbildung bes Gefühlsvermögens zu gewahren, die über ihre Jahre ift. Beide glauben schon an den Tod, seit dem Alteren ein Bögelchen, welches er in diesem Sommer an seinem Geburtstage geschenft bekommen, wenige Tage nach= her gestorben ist. Ich begrub das Tierchen - aber ohne alle Sentimentalität - auf das Gartenbeetchen, bas Otto mit Silfe und unter Anleitung feiner Großmutter mit Blumen bepflanzt hat und als ,feinen Garten' ansieht. Der Junge mar kaum zu beruhigen, und das Entfernteste, mas ihn an fein Bögelchen erinnerte, brachte ihn mehrere Tage lang zu lauten Schmerzensausbrüchen. Wir Ulten fuchten alles zu entfernen, was dahin führen konnte, und behandelten ba und später die Sache als etwas, mas nicht zu ändern stehe, und worüber man nicht traurig sein burfe. Er felbst schien sie vergeffen zu haben, bis wir erstaunlich durch die Treuberzigkeit des Jüngeren bahinter tamen, daß beibe Jungen eine Art geheimen Kultus eingerichtet hatten und noch jett öfters, wie ber Jüngere sich ausdrückte ihrem toten Bögelchen etwas vorsangen'. Diese Seelenmessen hatten wir wohl schon aus der Ferne mit angehört, aber die ungefügen Tone, die eher alles andre vorstellen konnten, nicht dahin ausgedeutet. Seitdem steigerte sich meine Sorge noch. Von der biblischen und Profangeschichte hatte ich ihnen schon hin und wieder etwas erzählt oder vorgelesen: dieser Tage fiel mir ein, sie mit der Leidensgeschichte Jesu bekannt zu machen. Die Jungen saßen zu meinen Seiten, als ich das 14. Rapitel im Markus, der mir feiner Rurze und Naivität halber der befte Evangelist für Rinder schien, ihnen porzulesen begann; aber ich war noch nicht weiter gediehen als bis zu der Stelle, wo Chriftus mit den drei Jungern nach dem Ölberg aufbricht, als der (fünf Jahre alte) Kleinere mich mit Macht umschlang und ich bemerkte, daß beibe

weinten. Als ich wissen wollte, warum sie weinten, frochen beide unter den Tisch - jeder umschlang einen von meinen Füßen - und famen nur immer beftiger ins Beinen. Mir aber murbe nun meinerseits bang; natürlich, daß ich mir vornahm, den Jungen in den nächsten Jahren noch nichts vom Christentum weiter zu fagen, und daß ich mich fehr erleichtert fühlte, sie in ber nächsten Biertelftunde in einem Ringfampfe beariffen zu sehen, worin sie sich weit besser und hoff= nungsvoller ausnahmen als vorbin im Stande ber Berknirschung." - Daß dieses innige Rusammenleben mit seinen Rindern in den Krantheitsiahren andre Formen annehmen mußte, liegt auf der Sand. Aber bis zulett blieb der Anteil des Baters an Söhnen und Tochter der gleichinnige, forgliche. Auch Lewinskys Aufzeichnungen bezeugen noch aus der Stunde des Abschieds von dem Freunde und Meister (21. Juli 1864): "Die Kinder waren da, und er herzte noch mit rührenber Bartlichkeit seine kleine Corbelia."

Im Rabre 1862 mar in Gisfeld der alte lana= jährige Vertraute des Dichters, Ludwig Ambrunn, geftorben. In dankbarer Unbanglichkeit hatte Otto Ludwig, bem das Briefschreiben bis zulett ein Opfer mar, bem Alten fortgesett über feine Erlebniffe und Blane berichtet, ja mit rührender Sorgfalt felbft deffen fleinftädtischen Neuigkeitsdurft befriedigt und ihm jum Beispiel längere Beschreibungen bes Dregdner Schillerfestes von 1859 oder ber feierlichen Bestattung Ernst Rietschels im Februar 1861 geliefert. Auch noch un= mittelbar vor dem Tode des Freundes, als ihm der Sohn feines alten "Ambrofius", Chriftian Ambrunn, vom Zustande seines Vaters Melbung machte und ihn fragte, ob er mit diesem noch etwas in seinen Vermögensangelegenheiten zu ordnen hätte, antwortete Ludwig (Dresden, 20. Februar 1862) nur: "Wir wollen uns über ihm veraeffen und wünschen, daß er schmerz= los und ohne Rämpfe vollends verlösche. Um dazu mein Scherflein, so wenig es ift, beizutragen, schließe ich einen Brief ein, ber an ihn gerichtet ift und keinen andern Zweck hat, als bazu zu helfen, daß unfer guter Papa in heitern Gedanken entschlummere. — Allerdings habe ich noch keine Rechnung von ihm über die Berwaltung meines Vermögens, welche ihm bis zum Vertauf meines Gartens überlaffen war. Ich möchte aber nicht, daß er durch ein berartiges Verlangen über bie mahre Natur seines Unwohlseins aufgeklärt murbe und in seinem still allmählichen Übergange gestört." So liebevoll und mild besorat um bas Befinden aller andern, ihm Nahestehenden, blieb Ludwig auch in seinen schweren Leidensighren. Immer wieder erhob er sich um ber Seinigen willen über die Mutlofigfeit, die im Gefolge feiner Krankheit eintrat, und nur dem verschwiegnen Papier der Shakesvearestudien vertraute er Aussprüche wie: "Gigentlich wohl ift der Mangel an Selbstvertrauen der Hauptgrund, warum ich nichts vor mich bringe. Diefer Mangel ift der Begleiter meines chronischen Übels." (Shakespearestudien, Bb. IV ber Handschrift, S. 57.)

Es kann zu nichts frommen, die Einzelheiten des Ganges seiner Krankheit abermals aufzuzählen. Der kümmerlichen Genesung folgte kast regelmäßig der schwerere Rückfall. Er blieb demäht, die besorgt teilnehmenden Freunde über die augenblickliche Lage zu deruhigen, wie er denn schried: "Meine Übel sind einzeln genommen alle nicht von bedenklicher und gefährlicher Natur nur schmerzhaft und selten pausierend, ich din ein Pferd, das nicht ein Löwe, sondern eine Schar Bremsen hetzt, die immer wieder von einer andern Schar abgelöst wird. So, stets absordiert und entkräftet vom Kampse mit unsermüblichen kleinen Peinigern, schmerzt mich nicht, daß ich den Genuß, sondern nur, daß ich den Zweck und den Gebrauch meines Lebens verliere." (An Josef Lewinsky, Dresden, 2. Mai 1863).

In trübem Gegensat zu diefen Beschwichtigungs= worten, aus denen gleichwohl ein tiefes feelisches Leid herausklingt, stehen einzelne Aufzeichnungen der letten "Haustalender" des Dichters. Am 1. Februar 1863 schrieb er, daß er "auf Stühlen liegen muffe", am 12. des gleichen Monats, daß er nunmehr das Liegen auf dem Sofa ertragen fonne, am 12. September: "Um diese Zeit bin ich zum erstenmal wieder aufgetreten, die ersten Tage einen Gang um den Tisch ge= tan, pon zwei Stöcken und meiner Frau gehalten, weil ich das Gleichgewicht zu finden noch nicht vermochte." Aber auch dies Wiederauftreten follte nur wenige Monate mahren, mit dem Beginn des Rahres 1864 trat die lette Beriode seiner Krankheit ein, in der er das Lager nicht mehr verlassen konnte — das Leiden war durch die unablässigen Wiederholungen bedenklich und gefährlich geworden. Jett erschien der schöne stattliche Mann als die Leidensgestalt, deren sich die Besucher der letten Jahre erinnern. Auerbach fand schon 1863. "Der großartige Ropf ist noch gang wie ehedem, das volle lange haar, die Löwenmähne, an den Füßen aber fieht es aus, wie wenn man Sofen über zwei Stocke zöge." Bendrich schilderte die prachtvoll gewölbte, nun= mehr tief durchfurchte Stirn, bas dunkle bis zulett volle haar, die milden, treuberzigen Augen des echten Rembrandtfopfes, "die der hinfälligen edeln Gestalt etwas unbeschreiblich Hoheitsvolles und Verklärtes" gaben, Rektor Rlee fagte: "Sein Kopf fieht immer aus: als ob er jedes Gedankens an Schwachheit und Rleinheit spotte." Wie echt und typisch der Ausbruck des tragischen Dichters in diesem Kopfe vorherrschte, davon follte mir im Frühling 1890 auf einer Reife in Italien die wundersamste Offenbarung guteil werden. Alls ich mit meiner Frau durch die Sale des Nationalmuseums (Museo borbonico) in Neapel ging, fiel mir plöklich eine Bufte in die Augen. Indem ich den Blick meiner Frau MONSHOWS HOWS HOW STO 2000 REPORTED AND SHORE

nach ihr lenkte und sie fragte: "Wer ist das, ober wer scheint das zu sein?" gab sie mir ohne Besinnen zurück: Otto Ludwig! Alls wir nun erst den Katalog befragten, erwies sich, daß wir eine Euripidesbüste vor uns hatten!

Das machsende Siechtum Otto Ludwigs steigerte das eigentümliche Migverhältnis zwischen der raftlos schaffenden Phantasie und der grüblerischen Reflexion, bie durch die fortgesetten Shakespearestudien genährt wurde. Doch läßt sich aus einzelnen, zwischen feinen Miederschriften über die Gindrude der unabläffigen immer neu aufgenommenen Lefung Shakespearischer Dramen eingeschobnen, perfonlichen Bemerkungen und Selbstgeftandniffen beutlich erkennen, daß dem Dichter jest Stunden tamen, in denen er den entschloffen ein= geschlagnen Beg, der ihm durch Ergründung der Kompositionsgeheimnisse, und ber, wie er meinte, immer unfehlbaren Technik des größten Dramatikers zur Sicherheit ber eignen Produttion führen follte, mit zweifelnden Augen übermaß. Er fah, daß "fein Ronzipiertalent eine Ausbildung gewonnen hatte, die sich mit dem fo lange ganglich unbeschäftigten Talent der Ausführung nicht mehr verftandigen könne". Er gestand sich. "wer den Sinn überzeugen will, lähmt die Phantasie, wer immer den Geheimnissen der Technik nachjagt, trübt den unbefangnen Blick für die leben= digen Erscheinungen" und erkannte guzeiten gang flar, daß er "in Gefahr zu großer Bertiefung und Berinnerlichung und zu detaillierter Charafteristif" ftehe. Dann fiel er doch wieder in die Anschauung zurück, in den Shakespearestudien "das Tagebuch und die Geschichte seiner dramatischen Erziehung" zu erblicken (Gespräche mit Lewinsky), und hatte ja in der Tat ein Recht, die Refultate feiner Bertiefung in Shate= speares Dramen nicht gering anzuschlagen, wenn es auch nicht die Resultate waren, die er davon erwartet hatte. Go oft es ihm jum Bewußtsein tam, daß feinc

fvätern dramatischen Plane durch das Bestreben, den reflektierenden Berftand zu überzeugen, während sich Phantasie und Gefühl wider diese Tyrannei sträubten, gelegentlich ins Maßlose schwollen und in ihren wirkfamen Sauptmotiven viel zu fehr veräftelt murden, beariff er auch, daß er seinen Sauptschöpfungen, namentlich den "Maffabäern", in erbarmunaslofer Selbstfritik vielfach Unrecht getan habe. In einem feiner letten Briefe an den alten Gisfelder Bertrauten fprach er es aus: "Sich hätte den Weg fest im Auge behalten sollen, den ich in den "Makkabäern" - hier und da strauchelnd, im ganzen sicher — betreten hatte. Sch ließ mich zu weit nach der bloß realistischen Darftellung hinüberdrängen, die zum hiftorischen Drama nicht außreicht" und wehrte in einer vielleicht zur Vorrede für eine Neuausgabe der Tragödie bestimmten längeren Aufzeichnung eingehend und fiegreich den Borwurf ab, daß er durch Hereinziehung des Wunderbaren den historischen Ernst und die Wahrscheinlichkeit der Erfindung abgeschwächt habe. Indem er sich auch bier auf Shakespeare berief, der am liebsten märchenhafte Stoffe ergriffen habe, "Stoffe, beren Bunderbares ber tragischen Gewalt der Behandlung ein Gleichgewicht zu halten versprach," gelangte er zur entschlossensten Selbst= apologie, deren ich mich aus seinen Niederschriften erinnere. "Ich wurde mir in bezug auf mein ähnliches Verfahren nur bann einen Vorwurf machen zu muffen glauben, wenn ber Märchenduft in ben "Maffabäern" gegen den Charafter des jüdischnationalen und legenbenartigen Stoffes laufend, ihm aufgedrungen ober über die bloße Modifikation des Kolorits binausgehend, der Richtigkeit der Zeichnung Gintrag tuend erschiene. Daß er bas wirklich tate, kann ich mich nicht überzeugen. Das Wunderbare liegt bloß im Mußern. Es ift kein Bunder in der moralischen Belt bes Studes, die Berfonen besfelben faffen nur nach

ACTUACION STORES 877 25 OR 25

ihrer Denkart das Natürliche als Wunder auf. Lea hat fein Geficht vom herrn; ihr innerster heißester Bunsch objektiviert sich der phantasievollen Morgen: länderin in einer durch überwachtheit, Raften, ein= fames Ringen im Gebet herbeigeführten Ermattung bes äußern Sinnes, etwas, mas unter gleichen Umftanden noch heute geschehen fann; fie prägt dem weich empfänglichen Gemüte des Lieblingssohnes von Rind an den Stempel ihres eignen Ghrgeizes auf, dies von ihr in ihm gewectte Bedürfnis ber Große. das nicht die Kraft in ihm findet, es durch eigne Tat zu ftillen, macht ihn zum Berräter, berfelbe burch fie geweckte und genährte Ehrgeiz Eleazars, der durch feinen Ginfluß ben jungen Antiochus, ein ihm abnliches Gemut, in die Justapfen seines Baters treten läßt, ist's, der Judahs Siege vergeblich macht und Raub und Tod ihrer Kinder herbeiführt. Antiochus aber - warum mußte diefer ein Holofern oder Mebukadnezar fein? Das heroische Zeitalter bes Orients ift vorbei; Judah ift eine von jenen feltnen Erscheinungen, wie sie zuweilen in schwacher Zeit, als Überbleibsel von vorangegangnen stärkeren, hineingeworfen, vorkommen. Antiochus ift ein weicher Inrann, ein Baftard des orientalischen Desvotismus, mit jener Überfeinerung griechischer Afterkultur, die Rudah perspottet. Es mare genugsam burch die Nachricht im fünften Atte motiviert, wenn er fogleich zurückfehrte, aber die gangliche Unterdrückung der Juden scheint ihm leicht und in einem Tage auszuführen; wie er aus dem Verhalten der Märtyrer und ber beginnenden Meuterei bes heeres feinen Irrtum erkennt und das Bild gefallener Größe fich ihm aufdrängt, beren Schickfal er vielleicht felbft ent= gegengeht, wie ihn die Geftalt des Benjamin an feinen Anaben Persius und das ähnliche Schickfal, bas diesen vielleicht schon getroffen hat, erinnert, gibt

er auf, mas unmöglich zu erreichen scheint, um Erhaltung feines Saufes und feiner Macht willen, eh' auch diese unmöglich wird. Das Gewitter endlich ift schon zu Anfang des vierten Aftes aufgezogen, wo Lea den Borhang des Herrn in ihm sieht; in der andern Hälfte desfelben Aktes beginnt es zu wetter= leuchten, im fünften Aft entlädt es fich endlich, vom Sturm begleitet, es ift binlanglich porbereitet, fein Donner aus heiterm himmel, ohne Blitz wie in der Nungfrau. Rudah ift fein Wundergläubiger, er benunt die Naturerscheinung, wie andre Feldberren wirklich getan, zur Ermunterung der schwachen Menge und zu seiner Kriegslift. Die Märtyrer schöpfen aus ber Nähe ihres Nationalgottes doppelte Kraft. Zugleich erregt das Gewitter die Phantasie des Ruschauers und verhütet die unfünstlerische Depression des Gemuts durch die Marterszene — ich glaube nicht, daß ich von der Freiheit des Boeten, die unorganische Natur mit in feine Wirkungen hineinspielen zu laffen, einen unfünstlerischen Gebrauch gemacht habe."

Nur ausnahmsweise wandte sich Ludwigs Blick so anhaltend zu seinen abgeschlossenen Schöpfungen zurück. Die unvollendeten, nur empfangnen und noch ungebornen, nahmen in den Stunden einsamen Träumens, innern Schauens und Bilbens all feine noch übrige Kraft in Anspruch. Es scheint nicht, daß er der Entwürfe zum "Jakobsstab" (Jud Sug), zum "Armin" oder "Sandwirt Hofer" noch gedachte. Aber die beiden durch fein ganges Dichterleben festgehaltnen. immer wieder aufgenommnen Tragodienstoffe "Agnes Bernauer" und "Marino Faliero" traten ftets neu und Geftalt heischend vor feine Phantasie, an den beiden gewaltigen und vielleicht eigentümlichsten Plänen zum "Albrecht von Waldstein" und zur "Maria Stuart" (König Darnleys Tod) konnte er niemals aufhören zu schaffen, und ihre Gestalten beun=

ruhigten felbst seine Träume. Dazu hatten sich in den fechziger Jahren Schauspiele wie "Die Freunde von Amola" (Planhefte von 1860-62) und "Camiola" ("Die Raufmannstochter von Messina", "Das Mädchen ber Ghre", Planhefte 1860-64) gesellt, in raftloser Phantasietätig= feit geboren, mit Bergblut getränft und boch unter bem Druck der aus den Chakespearestudien wie eine Wolke immer wieder aufsteigenden Reflerion unzählige= male umgebildet. Das dämonische Ineinanderspiel dieser verschiednen in ihm fortlebenden Stoffe und aller zu ihnen gehörigen Geftalten tritt in den Aufzeichnungen des franken Dichters geradezu erschüt= ternd zutage, wenn in die Planhefte zum letten dramatischen Entwurf, dem "Tiberius Gracchus", hinein plöglich die Gesichter Darnlens, Bothwells und Maria Stuarts schauen, wenn die Sandschrift der Shakespeare= ftudien fort und fort mit Aufzeichnungen "Bum Baldftein" oder "Ad Camiolam" durchsett erscheint.

Das persönliche Leben Ludwigs ging in dieser letzten Beriode seines Lebens nahezu im Kampf mit seinem Leiden und dem heldenhaften Ringen um Hervorbringung noch einer oder weniger dramatischen Werke auf. Die Blätter seiner "Schreibkalender", die er zur Festhaltung ihm wichtiger Begegnungen und Eindrücke benutzte, werden gegen das Ende hin immer leerer oder verzeichnen so schwerzliche Einzelheiten über seinen Zustand wie die früher angesührten (S. 374).

Wenn er (23. September 1863) eintragen durste: "Seit gestern habe ich eine Weise am Tische gesessen und auch einige Zeisen geschrieben", mußte er es schon als eine Besserung betrachten, und diese Besserungen kehrten immer seltener wieder. So gestaltete sich denn auch ein langersehntes, immer wieder hinausgeschobnes Wiedersehn mit dem Eisselder Jugendfreunde Karl Schaller (bessen Sohn, Ernst Schaller, der talentvolle Maler und Schüler des ältern Friedrich Preller, wäh:

rend feines langern Aufenthalts in Dresden zu ben häufiaften Besuchern bes Ludwiaschen Saufes gehörte) Anfana August 1864 zu einer wehmütigen und umschatteten Freude. Nach mehr als zwanzigiähriger Trennung erblickten sich die ehedem so Ungertrennlichen wieder. Ludwig lag auf dem Krankenbett, von dem er nicht wieder erstehen sollte. "Trot vorheriger Unfündigung meines Besuchs und vorsichtig eingeleitetem Eintritt in das Krankenzimmer des armen Dulbers war unser Wiedersehen doch von so heftiger, unbeschreiblicher beiberseitiger Gemütserschütterung begleitet. daß erst nach einer kleinen Beile fich die Bande fanden und die Bungen fprechen konnten." (Rarl Schaller an Ad. Stern, Beimar, 3. Februar 1892.) Schaller blieb zehn Tage in Dresden, besuchte den franken Freund täglich und gab beim Abschied in schmerzlicher Bewegung das Berfprechen, seinen Besuch bald zu wiederholen. Ludwig felbst mochte wohl von der Vorahnung überkommen werden, daß auch diefer Abschied ein letter fei.

Daß es immer einsamer um den Kranken murde, schloß nicht aus, daß er sich nach wie vor, fo oft es ber Argt nur erlaubte, best geiftig lebendigen Berkehrs mit bewährten Freunden feines Saufes erfreute. Die Abgeschiedenheit Ludwigs vom Leben der Welt und fogar vom Leben der Stadt, in der er weilte, hinderte es nicht, daß ihm von allen Wissenden und Klarfehenden eine tiefe Bedeutung für das Gesamtleben zuerkannt wurde. Die bloße Griftenz eines Dichters von feiner innern Macht und feiner fünftlerischen Anschauung blieb ein Zeugnis dafür, daß der deutschen Literatur trok verhängnisvoller und ungunftiger Reitumftande weder das fünftlerische Gewissen noch die Rraft selbständigen Geisteslebens völlig abhanden gekommen fei. Die Umftande fügten es außerdem. daß der kranke Dichter auch für Dresden einer der legten Vertreter des glücklichen und unvergeglichen Aufschwungs der vierziger und fünfziger Jahre geworden war. 1859 hatten Berthold Auerbach und Bendemann, 1861 hatte Guhtow Dresden verlassen, 1861 war Ernst Rietschel gestorben; es ging mit dem kurzen Glanze der Tage König Friedrichs Augusts immer rascher zu Ende, und Otto Ludwig war in seiner schlichten Hoheit eine der lebenden Erinnerungen an diese schönen und verheißungsvollen Zeiten. So lange sein lebendiges Wort zu den ernstern Naturen sprach, die ihn in seiner Einsamkeit aussucht, wirkte er auch auf seine unmittelbare Umgebung.

Die Blicke Ludwigs waren jett natürlich mehr als je zuvor nach innen benn nach außen gefehrt. Bon der felbstischen Gleichgültigfeit vieler Kranken gegen das Schicksal andrer hielt er sich jedoch nach wie por frei, und alles Bange, die Bufunft des deut= schen Volkes wie die der deutschen Runft lag ihm am Bergen. Ein rührendes Zeugnis davon mar die Trauer. die ihn nicht viel über ein Jahr vor dem eignen Ende um feinen großen Runftgenoffen Friedrich Bebbel erfüllte. Manches Jahr hindurch hatte es den Un= schein gehabt, als ob er diesem Meister fremd und feindlich gegenüberstehe. Literarische Gegner Sebbels, Laube, Auerbach u. a. hatten durch mancherlei Zei= tungsfput und unlautere Machenschaften ben Glauben zu erwecken getrachtet, daß Otto Ludwig nicht nur als Rivale, Befämpfer und Aberwinder Bebbels ausgespielt werde, sondern sich selbst als solchen fühle. Ludwig hatte fich allezeit Blick und Seele vom Staub folchen literarischen Koteriewesens frei gehalten. Unterm 26. Dezember 1863 fchrieb er (in einem zum Glück erhaltenen Monatsfragment eines Jahreskalenbers) in tiefer Erschütterung: "Seute endlich hat mir Emilie - von Bendrich dazu gedrängt - gesagt, daß Bebbel (am 13.) geftorben ift. Wunderbar, daß ich in den letten Bochen immer an ihn benten mußte und mich es brängte, an ihn zu schreiben. Wieder einer und wohl der beste unter den Wenigen dahin, denen es noch mit der Kunst ein heiliger Ernst; ich werde ihn nicht verz gessen; mir ist, als wäre mir ein Bruder gestorben. Sit terra illi levis." Der Hauch, der Ludwigs letzte Dichtung, das Gracchusfragment, beseelte, weht durch diese Zeisen, das Auge des Scheidenden erkannte das Wesen des größten Zeitz und Kunstgenossen wie sein eignes innerstes Gesühl mit untrüglicher Klarheit.

Die letzte äußere Beränderung, nicht seines Zuftandes, aber seiner Umgebung, brachte ein Wohnungswechsel, der ihm leider nicht erspart werden konnte. Im Oktober 1864 siedelte er mit seiner Familie nach dem Hause Pillnitzer Straße 77 vor dem Schlage über. Damals war es, wo er eine Kiste voll größtenteils älterer Handschriften, nachdem er sie flüchtig durchgesehen hatte, von den Seinigen verbrennen ließ. Auf Hendrichs Fürbitte für die Erhaltung dieser Handschriften erwiderte er, ein Wort wiederholend, das er schon oft gegen seine Gattin gebraucht hatte: "Die Seelen aus meinen Dramenplänen stehen nachts an meinem Bett und fordern ihr Leben von mir. Dem muß ich ein Ende machen. Ich bin zu krank, ich kann den Seelen ihren Leib nicht mehr schaffen."

In der neuen Wohnung erneuerte sich das alte Leben wie das alte Leiden, körperlich zum Tode erschöpft, aber geistig stark rang er gegen die Wogen, die über ihm zusammenschlagen wollten. Ohne Troh und ohne Bitterkeit, noch immer bereit, am innern Leben, am bessern Glück der andern reinen und wackern Anteil zu nehmen! Ludwig Richter schreibt in seinem Tagebuche von 1865: "Hendrich, obwohl unwohl, holt mich zur Klamm ab und erzählt mir eine hübsche Nußerung Otto Ludwigs über mein Holzschnittblatt "Johannisses", an dem er seine besondre Freude hatte. Ja, der alte Bursche mit der Rose auf der

Mühe, der sich über die Kinder freut und in seiner wackligen Figur doch noch seine Amtswürde zeigt, das ist die hohe Einfalt der Natur." (Lebenserinnerungen eines deutschen Malers, 5. Aust., 1890, Bd. 2, S. 139.) Und Heydrich selbst fügt der Erzählung von diesem Borgang in seiner biographischen Stizze in den "Nachslaßschristen" (Bd. 1, S. 113) hinzu: "Das ist noch einer, so sprach er zu mir, der den Kindern ihren Weihnachtsbaum anzünden kann. Nach ihm wird's keiner mehr so können. Sieh da" — und mit knöchernem Finger zeigte er auf das Johannissestbild des Meisters — "nie ein Strich zu viel, nie einer zu wenig. Das ist die echte Bescheidenheit in der Kunst."

Diese Außerung Ludwigs wurde an seinem letten Geburtstage, im Februar 1865, zwölf Tage vor dem Tode des Dichters getan. Als er sie tat, war er nicht nur wieder bei feinen Shakespearestudien, deren lette Blätter er der treuen Gattin diftierte, sondern ein wundersames freundlichefeindliches Geschick hatte ihm einen letten Aufschwung feines poetischen Genius gegonnt. In den letten Monaten feines irdifchen Lebens gestaltete er den Plan einer neuen großen Tragödie "Tiberius Gracchus" und vollendete den wunderbar schönen und ergreifenden ersten Att dieses Werkes, der weihevoll wie der Torso einer mächtigen Statue zu Häupten des Sarkophags eines geschiednen Bilbners fteht und als unvergängliches Zeugnis für das letzte edle Ringen des Dichters erscheint. Todesahnung, Todesmehmut in goldenster Fassung zittert durch die Verse:

Noch einmal, eh ich gehe, laß das Haus, Bo meine Wiege stand, mich grüßen, dann Bie Kinder plaudern wir von schönern Tagen; So gleit ich wie ein welkes Blatt vom Zweig, Das unter Schwestern eben noch gestüstert, Das niemand fallen sieht. Dorthin gewandt Steht ihr, und — bahin scheid ich mit der Sonne! Wie eine Verkündigung des eignen "klaglos heisligen" Endes haucht es uns aus der Rede Tibers an. Um 25. Februar 1865 schloß der Dulder, der dis zuletzt ein Dichter im höchsten Sinne des Wortes geblieben war, die Augen. Am 28. Februar morgens wurde er auf dem Trinitatisfriedhof der Altstadt Dresden des stattet. An seinem Grabe vereinten sich seine Freunde und Verehrer aus allen Lebenskreisen Dresdens; Gustav Frentag und Berthold Auerbach waren von Leipzig und Berlin herbeigeeilt, dem geschiednen Freunde die letzte Ehre zu erweisen. Sduard Duboc und Hendrichsprachen Gedichte zu seinem Gedächtnis; alle Teilsnehmer dieser Totenseier fühlten in dem Ernst jener Wintermorgenstunde, wie viel dem Toten, den man hinabsentte, das Leben schuldig geblieben sei.

Die treuen Freunde Ludwigs, vor allen Josef Lewinsky, Gustav Freytag, Max Jordan, Eduard Duboc und andre blieben auch der Familie, was sie dem Dichter gewesen waren, standen der tiefgebeugten Witwe als teilnehmende und treue Berater zur Seite.

Die Sinterlaffenen Ludwigs waren viele Jahre hindurch auf die bescheidnen Erträge der vereinzelten Wiederaufführungen feiner Dramen "Der Erbförfter" und "Die Makkabäer", auf die geringen Ginnahmen der ersten Ausgabe der "Gesammelten Werke" 1870, der Shakespearestudien 1872 und auf eine mäßige Benfion ber deutschen Schillerstiftung, die berechtigtste, die die Schillerstiftung jemals verliehen hat, angewiesen. Seine Bitwe Frau Emilie Ludwig und seine Tochter Cordelia, die das musikalische Talent des Baters geerbt hatte, aber leider schon in den ersten Sahren ihrer mit Gifer und Erfolg betriebenen musikalischen Studien diesen infolge einer Überanstrengung bald nicht mehr in dem Maße obliegen konnte, wie dies zu fünft= lerischer Entwicklung erforderlich gewesen wäre, lebten dem Andenken des Gatten und Vaters in Dresden.



an der Stätte, an der Otto Ludwig die Jahre seiner öffentlichen Wirksamkeit und seiner Erfolge verbracht hatte. Da Frau Emilie Ludwig ihren Gatten volle 38 Jahre überlebte, so hatte fie nicht nur reiche Belegenheit, die schlichte und tiefe Treue, die ihr ganges Besen durchdrang, tausendfach zu bewähren, sondern erlebte auch noch die in immer weitere Rreife bringende Erkenntnis und Würdigung der Eigenart und Bedeutung des Dichters. Seit dem Erscheinen der pon Erich Schmidt und Abolf Stern herausgegebnen neuen Gefamtausgabe der Schriften Otto Ludwigs, dem Berportreten dieser Biographie (an der fie lebhaften und fördernden Anteil genommen hatte) murde ihr die Ge= nugtuung zuteil, daß sich von allen Seiten erhöhte Teilnahme und Bewunderung für das Leben und Lebenswert ihres Gatten regte. Mit dem "Freiwerden" der literarischen Schöpfungen Ludwigs im Jahre 1896 schwanden freilich die gelegentlichen Einnahmen, die der Witme noch aus Wiederaufführungen der Dramen und Neuauflagen zugefloffen maren, aber da neben der Schillerstiftung jest auch der hochherzige und funft= sinnige Landesherr Otto Ludwigs, Bergog Georg von Sachsen-Meiningen, sie durch eine kleine Pension vor brückenden Lebensforgen bewahren half, fo ließ sich Frau Emilie die Freude nicht beeinträchtigen, die ihr der steigende Ruhm ihres geliebten Toten bereitete. Der größere Teil des handschriftlichen Nachlaffes ging in den neunziger Jahren in den Befit des Goethe-Schiller-Archivs in Weimar über und wurde Unterlage einer Reihe pon Forschungen und afthetisch fritischen Ub= handlungen. Frau Ludwig blieb im dauernden Berfehr mit den überlebenden Freunden des Dichters, namentlich mit Josef Lewinsty, der nie mude murbe, ben Dichtungen Ludwigs neue Teilnahme und tieferes Berftändnis zu werben. Die Vorlesung, die der Künftler bei der 25. Wiederkehr von Ludwigs Todestage (25. Februar 1890) in der Aula der Königl. Technischen Hochschule zu Dresden veranstaltete, die glanzvolle und erfolgreiche Neueinstudierung der "Makkabaer" am Dresdner Schaufvielhaufe (27. Februar 1897) waren Festabende für ihre Bietätsgefühle. Als sie nach furzer Krantheit am 10. Februar 1903 in Dresden aus dem Leben schied, fand sie ihre Ruhestätte neben dem Grabe Dito Ludwigs auf dem Trinitatisfriedhof bereit. - Cordelia Ludwig, des Dichters Tochter, widmete gleich der Mutter dem Gedächtnis und dem poetischen Nachlaß ihres Baters Leben und Kraft. Sie bearbeitete, von Freunden und Verehrern des Dichters dazu angeregt, das "Fräulein von Scudern" zu einem dreiaktigen Drama "Cardillac", vollendete mit Zuhilfenahme von Stizzen und Fragmenten ihres Vaters die "Ugnes Bernauer" von 1856, fürzte ben fünfattigen "Banns Frei" in 3 Akten besonders glücklich für die Bühne, gab "Ge= danken Otto Ludwigs" (Leipzig, 1903) heraus und bereitete eine Sammlung der "Briefe" wie der "Dichte= rischen Stiggen" por.

Ludwigs beide Sohne Otto und Reinhold führte ihr Geschick im Gegensatz zu bem Bater, beffen Leben bei weltgroßem Blick und weltweiter Phantasie in räumlicher Enge verlaufen war, in transatlantische Fernen. Otto Ludwig, der altere Sohn, der ichon als Rind einen unbesiegbaren Trieb in die Ferne zeigte und nur auf Wunsch seiner Mutter das Gumnasium absolvierte, konnte in spätern Sahren dem innern Drange nicht länger widerstehen und siedelte, nachdem er sich vorübergehend in Portugal aufgehalten hatte, nach Porto Megre in Brafilien (Rio Grande do Sul) über, wo er in dem erften dortigen Sandelshause eine seinen Neigungen und Talenten entsprechende Stellung einnimmt; der jüngere, Reinhold Ludwig. der auf der Universität Leipzig die Rechte studiert und das juristische Eramen wohl bestanden hatte, wandte MANGEMANGE ACTUS 887 2 MOR 2 MOR 2 MOR 2 MOR

sich ebenfalls nach der Hauptstadt der halbbeutschen Proving Rio Grande do Sul. Reinhold Ludwig legte bort, als der erste Deutsche, die Brüfungen der brafilianischen Rechtsgelehrten ab und entfaltete als hochbegabter Rechtsanwalt, als energischer Verfechter ber deutsche brafilianischen Interessen journalistisch tätig, besgleichen als Deputierter zum brafilianischen Kongreß eine große juristische und politische Wirksamkeit. So wunderbar von denen des Baters verschiedne Bege die Söhne einschlugen, so scheint doch ein Teil ber reichen Talente bes Vaters auf sie übergegangen au sein; in den publizistischen Arbeiten Dr. Reinhold Ludwigs lebt etwas von der Kraft und der Schärfe bes Stils, die des Baters Profa auszeichnet; feine eigne musikalische Begabung bewährte er in der Komposition einer Messe, die in Porto Alegre aufgeführt wurde, wie er es sich auch fräftig angelegen sein ließ, als Bahnbrecher der flassischen Musik in seiner neuen Beimat zu wirken.

Im Jahre 1866 errichtete zunächst Otto Ludwigs fleine Vaterstadt Gisfeld am ehemals Ottoschen Saufe in Gisfeld eine Gedächtnistafel mit der Inschrift: "Otto Ludwig von hier, geb. den 12. Februar 1813, gestorben 25. Februar 1865, verlebte an diefer Stätte feine Jugendiahre. Gewidmet von deffen Baterstadt." Der Landesherr feines Geburtslandes. Bergog Georg von Sachsen-Meiningen, ehrte das Undenken bes Dichters durch die monumentale, im Ausdruck gewaltige und fünstlerisch vollendete herrliche Porträtbüste (Berme) von der Meisterhand Abolf Hildebrands, die in ben Anlagen bes Barts zu Meiningen aufgestellt wurde. Gine früher entftandne, minder gelungne Bufte wurde der Stadt Eisfeld geschenkt. Auch Dresben foll, im Bufammenwirken ber Stadtbehörden und ber Tiedgestiftung, in allernächster Zeit seinen "Otto-Ludwig-Blat" (in der Borftadt Strehlen, in der 1852 Lud-

wigs "Maffabäer" vollendet wurden), mit einer Roloffal= bufte des Dichters von Arnold Kramer geschmückt, er= halten. Das eigentliche Denkmal find und bleiben die Schöpfungen Otto Ludwigs. Aft es leider gewiß, daß bie verschwenderische Fülle von Erfindungen, Motiven. Gestalten, seelischen Offenbarungen, die der Dichter in Bruchstücken, Stiggen, Studien und Notigen hinterlaffen hat, offenkundig und verstedt zahlreiche unselbständige Geifter nähren wird, fo genügt die kleine Bahl feiner pollendeten Werke, ihm eine hochragende Stelle in der deutschen Literatur zu sichern. Denn von einem Dichter. ber aus der innerften Wahrheit seines gesamten Lebens und Schaffens heraus seinem Freunde Lewinsky in der Scheidestunde fagen durfte: "Seien Sie stets bedacht. in Ihrer fünstlerischen Anschauung von der Natur auszugeben. Die Natur ift so namenlos reich in jeder Beziehung und in ihren Ideen fo einfach; wir muffen nur lernen, diese Ginfachheit zu erkennen und die in ihr liegende Schönheit zu sehen", wird das tieffinnige Wort Kichtes vom großen Schriftsteller für und für gelten: "Unabhängig von der Wandelbarkeit spricht fein Buchstabe in allen Zeitaltern an alle Menschen, welche diesen Buchstaben zu beleben vermögen, und begeiftert, erhebt und veredelt bis an das Ende der Tage."



## Die Otto Ludwig-Literatur







#### Bei Lebzeiten des Dichters hervorgetretene poetische Merke

- Das Hausgefinde, eine Laune von Euphrasia. Herloffohns "Romet", 11. Jahrgang. Leipzig, 1840. April.
- Die Emanzipation der Domestiken. Novelle. "Zeitung für die elegante Belt." Redigiert von Heinrich Laube. 43. Jahrgang. Leipzig, 1843. Nr. 24—29.
- Die Torgauer Seibe. Vorspiel zum historischen Schauspiel Friedrich II. von Preußen. "Zeitung für die elegante Welt." Redigiert von Heinrich Laube. 44. Jahrgang. Leipzig, 1844. Nr. 43—44.
- Der Erbförster. Trauerspiel in fünf Aufzügen. Als Bühnenmanuskript gebruckt. Dresben, 1850.
- Die Makkabäer. Trauerspiel in fünf Akten. Als Bühnenmanuskript gebruckt. Dresben, 1852.
- Dramatische Werke von Otto Ludwig. Leipzig, J. J. Weber, 1853—1854. Erster Band: Der Erbstörster. Trauerspiel in fünf Akten. Leipzig, 1853. Zweiter Band: Die Makkabäer. Trauerspiel in fünf Akten. Leipzig, 1854.
- Die Heitereth ei. "Kölnische Zeitung", Jahrgang 1855. Keuilleton.
- Zwischen Himmel und Erbe. Erzählung. Franksfurt a. Main, Meidinger, 1856. 2. Aufl. ebendas. 1858. 3. Aufl. Berlin, Otto Janke, 1862.
- Thüringer Naturen. Erster Band: Die Heiterethei und ihr Widerspiel. (Aus dem Regen in die Traufe.) Franksurt a. Main, Meidinger, 1857.



# Nach Ludwigs Tod erschienene Merke

(Die Rurzung E. D. befagt "erfter Drud".)

3 mischen himmel und Erbe. Ergählung. 4. Aufl. Berlin, Janke, 1869. 5. Aufl. 1881. Ebendafelbft.

Otto Ludwigs gesammelte Werke. Mit einer Einleitung von Enstav Freytag und einem Nachwort von Herm. Lücke. Vier Bände. Berlin, Janke, 1870. Neue (Titele) Ausgabe. Ebendas. 1883. Erster Band: Der Erbförster. — Das Fräulein von Scudery. Zweiter Band: Die Makkaber. — Die Torgaver Heibe. — Der Engel von Augsburg. (G. D.) — Tiberius Grachus. (E. D.) — Gedichte. Dritter Band: Die Heiterethei und ihr Widerspiel. Bierter Band: Zwischen Himmel und Erbe.

(Ein fünster Band mit den Novellen "Reden oder Schweigen" und "Der Tote von St. Annas Kapelle" war bereits gedruckt, als es sich ergab, daß diese Novellen nicht dem Dichter, sondern dem unter dem Pseudonym "Otto Ludwig" erzählenden Emil von Puttskamer angehörten, der sodann unter dem Namen "Otto Ludwig aus Reichenbach" geführt wurde.)

Nachlaßschriften Otto Lubwigs. Mit einer biographischen Sinseitung und sachlichen Erläuterungen von Morit heydrich. Zwei Bände. Leipzig, Karl Cnobloch, 1871—1874. Erster Band: Stizzen und Fragmente. 1874. Zweiter Band: Shakespeares Studien. 1871.

(Der zweite Band erschien einige Jahre vor dem ersten.)

- Die heiterethei und ihr Miderspiel. 3. Aufl. Berlin, Janke, 1874.
- Der Erbförster. Die Makkabäer und andre dramatische Werke. Zwei Teile in einem Band. Berlin, Janke, 1875.

- Das Märchen vom toten Kinde. (E. D.) Aus bem Nachlaß des Dichters. (Auch: Hausbibliothek, 11. Bände chen.) Berlin, Janke, 1877.
- Die Rechte des Herzens. (Paul und Eugenie) Trauerspiel in fünf Aufzügen. (E. D.) (Auch: Hausbibliothef, 14. und 15. Bändchen. Berlin, Janke, 1877.
- Dtto Ludwigs gefammelte Schriften. Berausgegeben von Erich Schmidt und Adolf Stern. Seche Bande. Leipzig, Fr. Wilh. Grunow, 1891. Erfter Band. Berausgegeben von Ud. Stern: Otto Ludwig. Gin Dichterleben von Adolf Stern. - Gedichte. (E. D.) - Rwifchen himmel und Erde. Zweiter Band. Berausgegeben von Ab. Stern: Die Beiterethei. - Aus bem Regen in die Traufe. - Die wahrhaftige Geschichte von den drei Bunichen. (G. D.) - Mus einem alten Schulmeifterleben. (E. D.) — Maria. (E. D.) Dritter Band. Herausgegeben von Ab. Stern: Der Erbförfter. - Das Fraulein von Scudern. - Die Maffabäer. - Die Pfarrrofe. Trauer= sviel in fünf Aufzügen. (G. D.) - Sanns Frei. Luft= fpiel in fünf Aufzügen. (E. D.) - Die Rechte bes Bergens. Bierter Band. Herausgegeben von Erich Schmidt: Borbericht. - Die Torgauer Beibe. - Der Jakobeftab. (E. D.) - König Alfred. (E. D.) - Der Engel von Augsburg. -Agnes Bernauerin. (Bon 1859. E. D.) — Genoveva. (E. D.) - Marino Falieri. (E. D.) - Die Freunde von Imola. - Die Raufmannstochter von Meffina. (E. D.) - Tiberius Gracchus. Fünfter Band. Berausgegeben von Ab. Stern: Borbericht. - Studien und fritische Schriften. Erster Teil. Shakespeare: ftubien. - Die einzelnen Dramen Shakespeares. -Shakespeare und Schiller. - Über altere und neuere Dramen. — Dramaturgische Aphorismen. Erfte Gruppe 1840-1860. Zweite Gruppe 1861-1865. (Bielfach G. D.) Sechster Band. Berausgegeben von Ab. Stern: Studien und fritische Schriften. Zweiter Teil. Bur

Sthif, Üsthetif und Literatur. — Romanstudien. Zum eigenen Schaffen. — Gespräche Otto Ludwigs mit Josef Lewinsky. — Briefe Otto Ludwigs aus den Jahren 1845—1862. (Erößtenteils E. D.)

Die Heiterethei. Billige Ausgabe. Leipzig, 1895. Fr. Wilh. Grunow.

Der Erbförfter. Desgl. Chendas.

Die Makkabäer. Desgl. Gbendas.

Novellen. Desgl. Chendas.

Bmifden himmel und Erbe. Desgl. Cbendaf.

Das Fräulein von Scubern. Desgl. Chendaf.

Es hat noch keinen Begriff. Romanfragment. "Kunftwart", Oktober 1898.

# Seit dem freiwerden der Merke (1896)

- Dtto Ludwigs ausgemählte Werke. Herausgegeben von Ernst Brausewetter. Zwei Bände. Leipzig, Phil. Reclam, 1896.
- Otto Ludwigs Berke. Auswahl. Halle, O. Hendel, 1896.
- Zwischen himmel und Erbe. Roman. Leipzig, B. Jiebler, 1897.
- Ludwigs Berke. Herausgegeben von Dr. Aiktor Schweizer. Kritisch durchgesehene und erläuterte Aussgabe. Drei Bände. Leipzig und Wien, Bibliographisches Inftitut, 1896. Erster Band: Der Erbförster. Das Fräulein von Scubery. Die Makkabäer. Zweiter Band: Die Heiterethei. Aus dem Regen in die Trause. Dritter Band: Zwischen himmel und Erde. Maria. Äfthetisches.

Otto Ludwigs Werke in sechs Bänden. Heraussgegeben von Adolf Bartels. Leipzig, Max hesses Berlag, 1900. Erster Band: Biographie und Charakteristik. (Bon Ab. Bartels.) — Gedickte. — Jugendsbramen. Zweiter Band: Das Fräulein von Scubern. — Der Erbförster. — Die Makkabäer. — Die Torgauer heibe. — Der Engel von Augsburg. — Tiberius Gracchus. Dritter Band: Die Smanzipation der Domessitsen. — Die wahrhaftige Geschichte von den drei Bünschen. — Maria. — Das Märchen vom toten Kinde. — Aus einem alten Schulmeisterleben. — Es hat noch keinen Begriff. Bierter Band: Die heiterethei und ihr Widerspiel. Fünster Band: Zwischen himmel und Erde. Sechster Band: Ausgewählte Studien und kritische Schriften.

- Agnes Bernauer. Bolksschauspiel in fünf Aufzügen. Unter Benützung ungedruckter Manuskripte für die Bühne bearbeitet. Bon C. Lubwig. Köln a. Khein, 1900.
- Die Heiterethei. Erzählung aus dem Thüringer Bolfseleben. Eingeleitet und herausgegeben von B. Schweizer. Fluftriert von Ernst Liebermann. Leipzig, H. Seesmann Nachfolger, 1900. 2. Aust. 1903.
- Aus bem Regen in die Traufe. Erzählung. Jusftriert von Ernft Liebermann. Leipzig, H. Seemann Nachfolger, 1901.
- Otto Ludwigs ausgewählte Berke in sieben Büchern. Bon Balter Sichner. Zwei Bände. Berlin, A. Weichert, 1902.
- Die Makkabäer. Herausgegeben und bearbeitet von Dr. Robert Petsch. (Teubners Sammlung beutscher Dicht= und Schriftwerke, 28. Bändchen.) Leipzig, Ber= lag von B. G. Teubner.
- Otto Ludwig, Die Makkabäer. Mit Einleitung und Anmerkungen von Abolf Stern. (G. Bitkowski, Die

- Meisterwerke ber beutschen Buhne, Band 12.) Leipzig, Max Heffes Berlag, 1903.
- Gebanken Otto Ludwigs. Aus seinem Nachlaß auss gewählt und herausgegeben von Cordelia Ludwig. Leipzig, Eugen Dieberichs, 1903.
- Otto Ludwig, Zwischen Himmel und Erde. Erzählung. Herausgegeben im Auftrage der Gesellschaft Hamburgischer Kunstfreunde. Hamburg, A. Janssen. 1904.

### Zur Biographie, Charakteristik und Kritik Otto Ludwigs

- h. von Treitschke, Otto Ludwig. (historische und politische Auffäte.) Leipzig, 1871.
- Julian Schmidt, Otto Ludwig. Westermanns Monatshefte, 35. Bb.
- Guftav Freytag, Otto Lubwig. (Gefammelte Aufsäte.) Leipzig, 1888.
- Fr. Keim, Das Kunstibeal und die Schillerkritik Otto Ludwias. St. Bölten, 1887.
- Adolf Stern, Otto Lubwig. Sin Dichterleben. Leipzig, F. B. Grunow, 1891, 2., vermehrte Aufl. 1906.
- Ernft Wachler, über Otto Ludwigs äfthetische Grundsfäße. Breslau, 1892, 2. Aufl. Berlin, 1897.
- Seinr. Bulthaupt, D. Ludwig. Dramaturgie bes Schauspiels. Dritter Band. Olbenburg, 1894.
- Julius Petri, Der Agnes Bernauer-Stoff im beutschen Drama; unter besonderer Berücksichtigung von Otto Ludwigs handschriftlichem Nachlaß. (Nostocker Jnaugural-Differtation.) Berlin, Allsteins Buchbruckerei, 1902.

- R. Reufdel, Bur Otto Ludwig Philologie. Zeitschrift für beutschen Unterricht, 1899.
- A. Sauer, Otto Lubwig. Prag, 1893. (Sammlung gemeinnühiger Borträge. Herausgegeben vom Deutschen Berein zur Berbreitung gemeinnühiger Kenntnisse. Rr. 177—78.) Auch in "Gesammelte Reden und Aufssähen zur Geschichte der Literatur in Öfterreich und Deutschland". Wien, 1903.
- Rudolph Lothar, Kritische Studienzur Psychologie der Literatur. Bressau, 1895.
- Lubwig Geiger, Dichter und Frauen. Berlin, 1896.
- S. Lublinsfi, Judifche Charaftere bei Grillparger, Bebbel und Otto Ludwig. Berlin, Cronbach, 1899.
- S. Kraeger, Otto Ludwigs Genoveva-Fragmente. Cuphorion VI 1899.
- Hunnerstadt in Bapern, 1900.
- Sugo Gid, Ludwigs Wallenfteinplan. Greifsmald, 1900.
- Richard M. Meyer, Otto Ludwigs Maria. Euphorion VII 1900.
- Richard M. Meyer, Otto Ludwigs Shakespearestudium. Jahrbuch der Deutschen Shakespeares Gesellschaft, Bb. 37, 1901.
- Joseph Heß, Otto Ludwig und Schiller. Köln, 1902.
- B. Greiner, Die ersten Novellen Ludwigs und ihr Berhältnis zu Ludwig Tieck. (Jenaer Inaugurals Dissertation.) Pößneck in Thüringen, Druck von B. Feigens span, 1903.
- R. Petsch, Otto Ludwigs Makkabäer. Erläutert. Leipzig, Teubner, 1903.
- Crich Sieburg, Die Borgeschichte ber Erbförster= Tragöbie von Otto Ludwig. (Berliner Jnaugural= Differtation.) Berlin, Druck von E. Ebering, 1903.

- Ferb. Hoffmann, Erläuterungen zu Dtto Ludwigs Erbförfter. Leipzig, H. Beyer, 1904.
- Richard Müllersems, Otto Ludwigs Erzählungskunft. Mit Berücksichtigung der historischen Berhältnisse nach den Erzählungen und theoretischen Schriften des Dichters. Berlin, Berlag von Albert Kohler, 1905.
- Albert Geffler, Zur Dramaturgie des Bernauers Stoffes. Altes und Neues. (Gym.-Programm.) Basel, Buchdruckerei Kreis, 1906.
- Unter der Presse: Bilhelm Schmidt, Otto Ludwigs Maskabäer. Eine Untersuchung der Tragödie und ihrer handschriftlichen Borarbeiten.



#### Die schönste Otto Ludwig-Ausgabe

Otto Ludwigs gesammelte Schriften in sechs Bänden, herausgegeben von Prof. Dr. Adolf Stern und Prof. Dr. Erich Schmidt. Broschiert 28 Mark, in 6 Leinenbänden 34 Mark, in 6 Halbsfranzbänden 42 Mark.

#### Daraus einzeln:

- 3wischen Himmel und Erde; Gedichte. Ein Band. Broschiert 3 Mark, in Leinwand gebunden 4 Mark.
- Heiterethei und Novellen. Ein Band. Broschiert 5 Mark, gebunden 6 Mark.
- **Dramen.** Ein Band. Broschiert 6 Mark, gebunden 7 Mark.
- Dramenfragmente. Ein Band. Broschiert 3 Mark, gebunden 4 Mark.
- Studien. Zwei Bande. Brofchiert 8 Mark, gebunden 10 Mark.
- Biographie Otto Ludwigs von Adolf Stern. Zweite Auflage. Broschiert 4 Mark, gebunden 5 Mark.

#### Volksausgabe der hauptwerke in feche Bandchen.

Zwischen Himmel und Erde | Ieder Band Die Heiterethei | broschiert Novellen | 1 Mark.

Der Erbförster Fräulein von Scuderi broschiert Die Makkabäer 50 Pfennige.

Die Banbe find auch in schönem und dauerhaftem bunkelrotem Damasteinband zu haben. Der Linband kostet 60 Pfennige für den Band.

# Briefe von Annette v. Drofte-Hülshoff und Levin Schüding

Herausgegeben von Theo Schücking Preis broschiert 4 Mark, in Leinen gebunden 5 Mark Neue Ausgabe

Eine mahre Bereicherung hat unfre Literatur burch Theo Schuding erfahren, die ben bisher ber Deffentlich= feit entzognen Briefwechsel sorgfältig berausgegeben bat. Großenteils find es Briefe Unnettens an Schuding, auch ein paar Zettelden an beffen Frau Luife geb. von Gall nebst ihren Antworten. Es find richtige Blauderbriefe. außerordentlich anmutig in ihrer Art, ohne jede Sucht nach Geistreichtum, vertraulich mit einer gemiffen wohltuenben Nachläffigfeit niebergeschrieben, voll von Scherzworten, familiaren Lieblingsausbruden, provinzialen Rebensarten, Bergenserauffe einer hochbeaabten Dichterin voll Phantafie. lebendiger Unschaulichkeit und Gemut, liebensmurdig und erquidend durch und durch, auch wo nur gleichgültigere personliche Nachrichten mitgeteilt werben. Unnette tritt perfonlich dem Lefer Diefer Briefe naber; man gewinnt fie lieb, wenn man ihre mutterliche Teilnahme und innige Liebe zu Schüding Schritt für Schritt verfolgt, wenn man all bie übrigen Zeichen ihrer Bergensgüte mahrnimmt. . . .

(F. Munker im Jahresbericht neuer beutscher Literaturgeschichte)

... Für die Kenntnis der Dichtungen Annettens sind die Briefe ungemein wertvoll. Sie geben ein reiches Zeugnis für ihren Fleiß ab und beweisen, welch hohe Ansprüche sie an ihre Kunft stellte. Sine kritische Ausgabe ihrer Gedichte wird zahlreiche Anregung daraus schöpfen. Aber ungleich größer ist doch der psychologische Gewinn, den man aus dem Buche zieht. Am Menschen intereisiert doch am meisten der — Mensch. Das mag flach klingen, es ist aber wahr. Und wer Annettens Briefe liest, die vier Fünstel des Bandes füllen, lernt einen der eigenartigsten Frauentypen kennen. . . .

(2. Jakobowski im Gefellschafter)

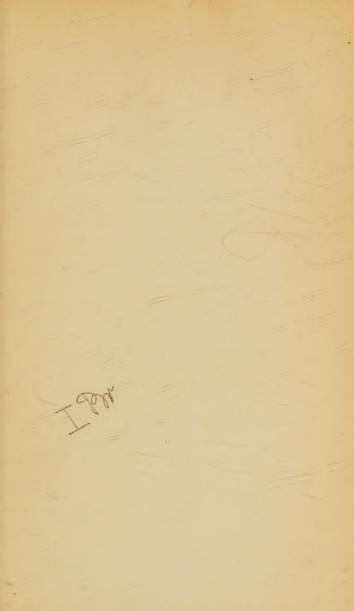



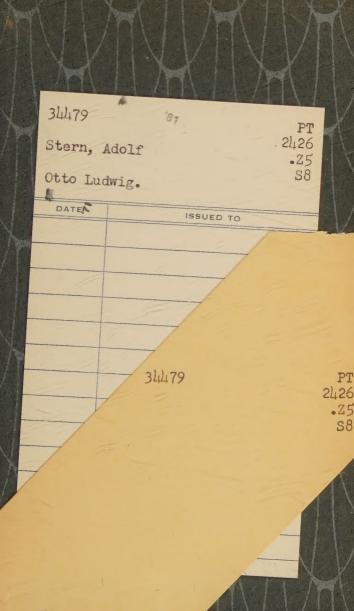

